

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





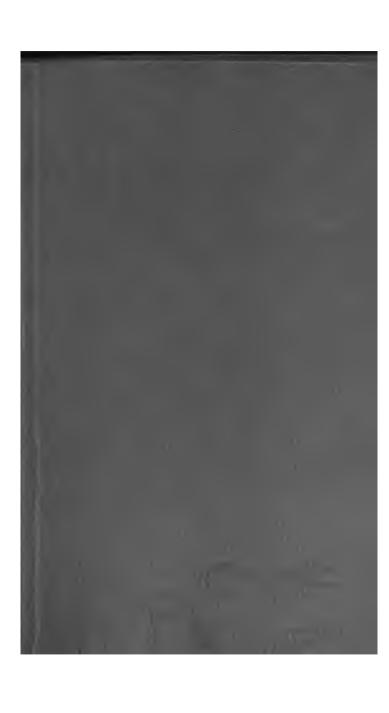





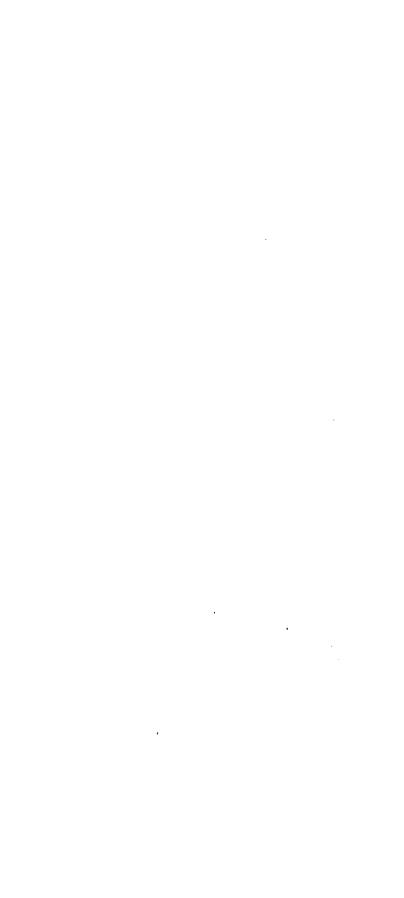

Reinshery-During

.

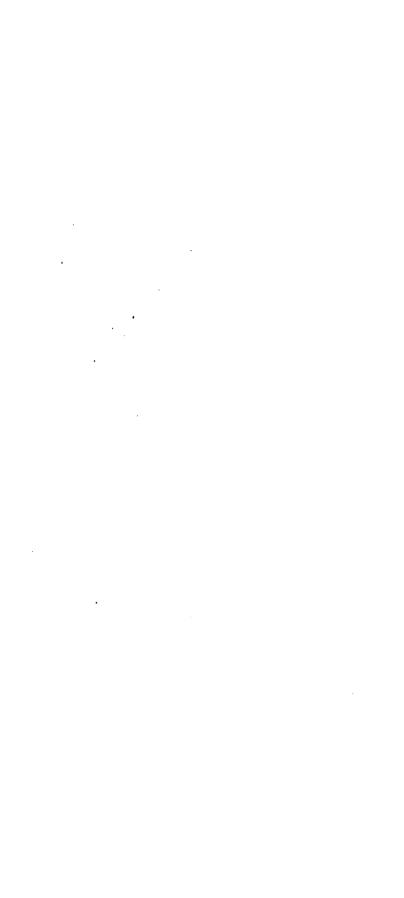

Katechismus der Kalenderkunde.

# Katechismus

ber

# Kalenderkunde

Belehrungen

über

Zeitrechnung, Kalenderwesen und Jeste

Bon

O. Frhr. v. Reinsberg-Düringsfeld

Mit 2 in den Bext gedruckten Bafeln



Berlagsbuchhandlung von 3. 3. Weber 1876

. .

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

406762

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1908

.

# Vorwort.

glender find in Jedermanns Sanden.

wenigsten Personen aber von den Millionen, welche sich eines Kalenders bedienen, sind im Stande, alle Anführungen, die er enthält und seiner Bestimmung gemäß enthalten muß, ohne weitere Erklärung zu verstehen, und die wenigsten Kalender wiederum haben Raum genug, um ihren Lesern Jahr für Jahr die zum Berständniß nöthigen Erläuterungen zu geben.

Diesem Mangel abzuhelsen ist der Zweck des "Rateschismus der Kalenderkunde", welcher, nach den besten und neuesten Quellen bearbeitet, in möglichst faßlicher Weise über Alles Auskunft ertheilt, was zum Kalenderswesen gehört, und so gewissermaßen eine stehende Ergänzung zu jedem beliebigen Kalender bildet.

Da der astronomische Theil des Kalenders nicht von der Astronomie zu trennen und in Gemeinschaft mit dieser bereits populär behandelt worden ist. so hat der-

selbe hier weniger Berücksichtigung gefunden, als der chronologische und historische, dessen Material bisher blos zerstreut aus rein wissenschaftlichen Fachwerken der Chronologie und Kirchengeschichte studirt werden konnte.

Um die Unterschiede der in Europa üblichen Zeitrechnungen besser darzulegen, sind die vier wichtigsten Kalender aussührlicher beschrieben, und zum leichteren Aufsuchen der Namenstage, so wie der nach Heiligen benannten Märkte ist im Anhang ein alphabetisches Berzeichniß von den hauptsächlichsten Heiligen der katholischen Kirche mitgetheilt.

Möge es biesem Büchlein gelingen, sich als unentbehrlicher Begleiter ber Kalender einzubürgern, damit es den Zweck erfülle, für den es geschrieben, und möge es auch bei Sachkennern nachsichtige Aufnahme sinden.

Leisnig, am Tage ber Berfundigung 1876.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

| Ein | leitung :    |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | Seite<br>3 |
|-----|--------------|-------|-----|----|----|------|------|-----------------|-------|----|----|---|---|---|---|------------|
|     | · ·          |       |     |    | G  | rfte | r 91 | ክየ <del>ሰ</del> | nitt. |    |    | , |   |   |   | •          |
|     |              |       | ٠   | Βı |    | •    |      |                 | ilı   |    | g. |   | • |   |   | •          |
| I.  | Der Tag      |       |     |    |    |      |      | ٠.              |       |    | ٠. |   |   |   |   | 7          |
|     | Die Woche    |       |     |    |    | ٠.   |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 14         |
|     | Der Monat    |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 16         |
| IV. | Das Jahr     |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 18         |
| V.  | Cyflus .     |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 22         |
| VI. | Aera         |       |     |    | •, |      |      |                 |       | •  |    |   |   | • | • | 24         |
|     |              |       |     |    | 31 | veli | er ( | Wjd             | hnit  | t. |    |   |   |   |   |            |
|     |              |       |     | Bı | ii | be   | re   | ф               | n u   | ng | ţ. |   |   |   |   |            |
| I.  | Sonntagebi   | udhft | abe | :  |    | •    |      |                 | •     |    |    |   |   |   |   | 29         |
| II. | Goldene Ba   | ιþί   |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 34         |
|     |              |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 35         |
| IV. | Epatten .    | •.    |     |    |    |      |      |                 |       |    | •  |   |   |   |   | 36         |
| v.  | Concurrent   |       |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | 37         |
| VI. | Ofterberechn | ung   |     |    |    |      |      |                 |       |    |    |   |   |   |   | . 39       |

| III | Inhaltsverzeichniß |
|-----|--------------------|

|                                                | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnungen der Monate, Wochen und Cage      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Jahr und seine Seste                       | 56    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünfter Wichnitt.                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalender anderer Völker und Beiten.            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ralender ber Griechen und Ruffen            | 73    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Kalender ber Juden                         | 79    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Kalender der Türken und Araber            | 84    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Frangöfischer Revolutionetalender          | 89    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuhang.                                        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verzeichniß der hanptfächlichsten Beiligen und |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ihrer Cage                                     | 92    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sachregister                                   | 108   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Katechismus der Kalenderkunde.

Rated. d. Ralenderfunde.

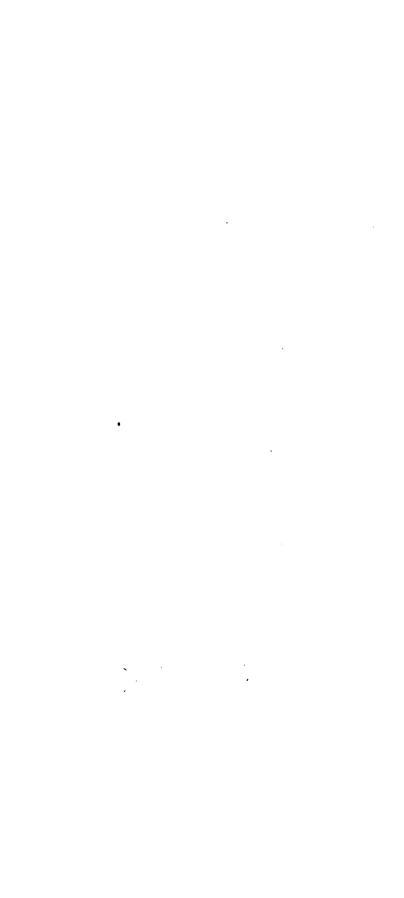

# Einleitung.

#### 1. Bas lehrt bie Ralenberfunde?

Die Kalenderkunde lehrt die verschiedenen Kalender fennen und benugen.

#### 2. 28a8 berfteht man unter Ralender?

Ralender nennt man gegenwärtig ein Berzeichniß der nach Bochen und Monaten geordneten Lage eines Jahres mit Ansgabe der Ergebnisse aftronomischer Berechnungen des Sonnensund Planetenlauses, der Feste und anderer für den bürgerlichen Berkehr wichtigen Notizen.

Ursprünglich aber hieß bei den Kömern ein Berzeichniß der Zinsen calendarium, weil letztere an den calendae, dem ersten Tage jedes Monats, gezahlt wurden, und erst später erhielt dieser Name, aus welchem die Deutschen, Nieder = und Nordländer Kalender, die Engländer calendar (Kalendar), die Franzosen calendrier und die Italiener, Spanier und Bortugiesen calendario gemacht, seine jetzige Bedeutung, die ehemals an dem lateinischen Worte fasti hastete.

#### 3. Bas bebentet Almanach?

Almanach, vom griechischen μανακος mit Borsetzung des arabischen Artikels, ist die arabische Benennung für den Kalender, welche sich so in Europa eingebürgert hat, daß sie sowohl in Spanien und Portugal, wie in Frankreich, England, den Riederlanden und dem standinavischen Rorden häusiger angewandt wird, als die aus dem Lateinischen kammende Bezeiche

nung Kalender. Auch im Deutschen ist sie gang und gabe und nur die Slaven und Griechen haben sie nicht eben so, wie den Ausdruck Kalender, in ihre Sprachen übertragen, dafür aber noch einen eigenen Ramen: Menologion (russisch Mjesjaceslov) gebildet, welcher ihr, so wie dem italienischen Ramen lunario (von luna, Mond) wörtlich entspricht.

#### 4. Bas find Cphemeriben?

Ephemeriden (eigentlich Tagebucher, Tageblätter) find rein aftronomische Kalender oder Tabellen, welche die tägliche Stellung der Sonne, des Mondes und der Planeten, so wie die übrigen Erscheinungen am himmel tagweise und zwar im Boraus für das ganze Jahr berechnet angeben.

#### 5. 29as verfteht man unter Cifiojanus?

Cifiojanus nannte man die Zusammenstellung von Bersen, welche die Namen der Feste und heiligentage des Monats entweder abgekürzt oder vollständig enthielten, und mit deren hülse man daher vor Einführung der Kalender die Auseinandersolge der wichtigsten Tage des ganzen Jahres auswendiglernte und im Gedächtniß behalten konnte.

Da der erfte Bers mit Cifio (anftatt Circumcifio) und Janus (anstatt Januarius) anfing, nannte man diese Sexameter, welche je nach den Ländern auch in andere Sprachen übertragen wurden, Cifiojanus.

Erft zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Cifiojanus gänzlich vom Kalender verdrängt.

#### 6. Wann tamen bie Ralenber auf?

Die ältesten Kalender wurden in Stein eingegraben und öffentlich aufgestellt. Größere oder kleinere Bruchstücke von einigen derselben sind bis auf und gekommen und mehrsach durch den Druck vervielfältigt worden. Der erste und bekannte rein christliche Kalender ist ein Festverzeichnis aus Rom vom Jahre 354 nach Chr., der älteste deutsche Kalender vom Magister hannes de Gmünden stammt aus dem Jahre 1434. Seitzaben zuerst Beurbach und Regiomontanus Ephemeriden

im Druck heraus, und namentlich seit dem Ende des 15. Jahrhunderts und Anfang des 16. Jahrhunderts erschienen in den verschiedensten Städten Deutschlands saft regelmäßig alle Jahre unter den mannigsachsten Titeln Kalender in größerem oder kleinerem Format.

#### 7. 28as verfteht man unter Runenfalendern?

Während man im füdlichen Europa Stein= oder Metallplatten und für den häuslichen Gebrauch Pergament zur Anfertigung der Kalender verwendete, wurden im nördlichen, wo man nach alter Sitte Holztafeln zum Schreiben benutzte, die Zeichen für die einzelnen Tage des Jahres auf Holztäfelchen, Stäbe, Brettchen und allerlei Geräthschaften eingerist oder gemalt. Solche Holzkalender waren wahrscheinlich schon zur heidnischen Zeit üblich und wurden, da zur Bezeichnung der Tage Runen\*) und Striche dienten, Runenkalender genannt.

Mitte des 11. Jahrhunderts scheint der Runenstab seine christliche Anordnung erhalten zu haben. Wenigstens ward schon 1116 eine besondere Tabelle in Runen zur Berechnung des Oftersestes angesertigt.

Auf Pergament geschriebene Runenkalender kommen seit Anfang des 14. Jahrhunderts vor, aber die gewöhnlichen Solzkalender sind bei den Inselschweden Esthlands noch heutiges Tages üblich.

8. Welcher Unterschied ist zwischen bem julianischen und gregorianischen Kalender?

Der julianische Kalender, welcher im Jahre 45 vor Chr. eingeführt wurde, und seinen Namen Julius Cafar verdankt, der ihn angeordnet hat, nimmt das Jahr genau zu 365 Tagen 6 Stunden an, mährend es bei dem neuen Kalender, den die Aftronomen Alops und Anton Lili, Sirletti und Clavius auf Befehl des Papstes Gregor XIII. ausarbeiteten und der deshalb

<sup>\*)</sup> Runen waren urfprunglich Baubergeichen gur Erforschung ber Jufunft, ba jebes Beichen ein Bort bedeutet, murben aber fpater, besonders um 1000 nach Chr., jur Budiftabenichrift benugt.

der gregorianische heißt, der genauen astronomischen Berechnung gemäß nur 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 45 Secunden gablt.

Um daher den Fehler der Berechnung beim julianischen Kaslender auszugleichen, ordnete Gregor an, daß im Jahre 1582 unmittelbar nach dem 4. October der 15. datirt werden sollte, und im Berlauf von 400 Jahren stets drei Schalttage weniger angenommen werden dürften, als beim julianischen Kalender, der unabanderlich auf je drei Jahre ein Schaltjahr folgen läßt.

#### 9. Wann wurde ber gregorianifche Ralenber eingeführt?

Italien, Spanien, Bortugal, Frankreich, Dänemark und ein Theil der Riederlande nahmen den neuen Kalender noch 1582, die Katholiken Deutschlands und der Cantone Freiburg, Luzern, Schwyz und Uri 1583, die der Cantone Unterwalden und Appenzell, so wie das Königreich Böhmen 1584, Polen 1586, Ungarn 1587 an. Die Protestanten dagegen weigerten sich ansangs, den vom Papst anbefohlenen Kalender anzunehmen, so daß derselbe erst 1700 in Deutschland und den Riederlanden, 1701 in Genf, Reuschatel und Baden am Stein, 1724 in St. Gallen, 1752 in Großbritannien, 1753 in Schweden und 1790 in Appenzell, Glarus und Graubundten Einsgang fand.

In der griechischen Kirche ist der alte oder julianische Kalender noch heutiges Tages in Gebrauch.

#### Erster Abschnitt.

## Zeiteintheilung.

### I. Der Cag.

#### 10. Wie theilt man die Beit ein?

In Tage, Bochen, Monate und Jahre, welche wiederum verschiedene Cyklen und Berioden bilden.

#### 11. 28a8 ift ber Beittheil Tag?

In der Aftronomie giebt es drei verschiedene Arten von Tagen:
1) den Sterntag, 2) den wahren Sonnentag und 3) den mittleren Sonnentag; in der Chronologie zwei: 1) den natürlichen Tag und 2) den bürgerlichen Tag.

#### 12. 28a8 ift ein Sterntag?

Sterntag\*) oder Tag der erften Bewegung ift der Beitraum einer einmaligen, ganz genau vollendeten Umdrehung der Erde, so daß ein Firstern, welcher im Meridian stand, wieder im Meridian steht.

Alle Sterntage find gleich lang, und jeder derselben wird von den Aftronomen in 24 Stunden zu je 60 Minuten (die Winute zu 60 Secunden) getheilt, indem sie den Tag mit dem Mittag beginnen und die Stunden von 1 bis 24 zählen.

#### 13. Bas ift ein wahrer Connentag?

Wahrer Sonnentag ist der Zeitraum von einem Durchgang der Sonne durch den Weridian bis zu dem nächsten. In Folge der Ungleichmäßigkeit des Lauses der Erde sind jedoch die wahren Sonnentage von ungleicher Länge, bald kürzer, bald

<sup>\*)</sup> Raberes im Katechismus der Aftronomie von G. A. Jahn. 5. Aufl. Leipzig 1874.

länger, und die Sonnenuhren, welche die mahre Sonnengeit angeben, entsprechen daher nicht ben gewöhnlichen Uhren.

#### 14. Bas ift ein mittlerer Sonnentag?

Um eine seste Zeiteintheilung zu bekommen, hat man aus den Differenzen der wahren Sonnentage das Mittel genommen und daraus die mittlere Sonnenzeit gebildet, nach welcher unsere Pendeluhren eingerichtet sind und alle Tage des Jahres gleich lange Stunden, Minuten und Secunden haben, wenn auch die Sonne bald früher, bald später in den Mittag tritt.

Nur am 15. April, 15. Juni, 1. September und 24. December zeigen beide Arten von Uhren zu einem und demselben Moment ihren Mittag an; am 14. Februar haben die Sonnensuhren um 14½ Minuten später, am 14. Mai um 4 Minuten früher, am 26. Juli um 6¼ Minuten später und am 3. November um 16¼ Minuten früher als die gewöhnlichen Uhren Mittag, und diesen Unterschied zwischen der mittleren und der wahren Zeit nennt man die Zeitgleichung.

# 15. Welcher Unterfcied ift zwifden dem Sterntag und bem mittleren Sonnentag?

Der Sterntag ift um 3 Minuten 56 Secunden furzer, als ein mittlerer Sonnentag, mas jeden Monat gegen zwei Stunben und in einem Jahre einen ganzen Tag betragen wurde.

#### 16. 2Bas ift ein natürlicher Tag?

Der naturliche Tag ift der Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, welchen die Franzosen den mahren Tag (jour vrai) nennen, da man in Frankreich unter jour naturel meift den Zeitraum von einem Tag und einer Nacht versteht.

#### 17. 2Bas ift ein biirgerlicher Tag?

Der bürgerliche Tag ist der mittlere Sonnentag, der in 24 gleich lange Stunden zu je 60 Minuten (die Minute zu 60 Secunden) eingetheilt wird und mit Mitternacht anfängt. Die Aftronomen, welche den mittleren Sonnentag, wie den wahren, mit dem Mittag beginnen, bezeichnen ihn häusig als den fünstlichen Tag und zählen die Stunden ununterbrochen von 1 bis 24, während man im gemeinen Leben saft in allen

europäischen Ländern den Tag in zwei Abfätze von je 12 Stunden theilt, die von Mitternacht bis Mittag und von Mittag bis Mitternacht gezählt werden.

Rur in Italien hat man noch hier und ba die alte Gewohnheit beibehalten, die Stunden von 1 bis 24 zu zählen,
und in den römisch-katholischen Robstern pflegte man, besonders
im Mittelalter, den Tag in sieben sog. canonische Stunden ), die Nacht in vier Vigiliae oder Wachen zu theilen.

18. Wie heißen die canonifden Stunden?

Matutina, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera und Completorium.

19. Wann fielen fie?

Die Matutina mahrte von Mitternacht bis zur Prima, doch begann der eigentliche Morgendienst, welcher Matutina hieß, erst um 3 Uhr nach Mitternacht.

Die Prima, welche unmittelbar auf die Matutina folgte, begann um 6 Uhr Morgens und dauerte bis jur Tertia.

Die Tertia mahrte von 9 Uhr Morgens bis zur Sexta.

Die Sexta von 12 Uhr Mittage bie zur Nona.

Die Nona von 2 oder 3 Uhr Nachmittage bie zur Vespera.

Die Vespera von etwa 4 Uhr Nachmittags bis zum Completorium oder der zweiten Besper, die gegen 7 Uhr Abends begann.

20. Wann fielen die Bigilien?

Die erste Bigilie begann am 6 Uhr Abends, die zweite um 9 Uhr, die dritte um 12 Uhr Nachts und die vierte um 3 Uhr Morgens.

21. Wie unterscheibet fich die italienische Uhr von der unfern, welche man in Italien die frangofische nennt?

Da die Italiener den Tag jedes Mal eine Biertelstunde nach Sonnenuntergang mit dem Läuten zum Abendgebet oder Ave Maria beginnen, und die Sonne im Winter früher untergeht, als im Sommer, so fällt der Mittag nicht immer auf dieselbe Stunde. Wird z. B. um acht Uhr Abends nach unserer Rech-

<sup>&</sup>quot;) Die canonischen Stunden der griechischen Rlofter f. Ralender ber Briechen.

nung zum Ave Maria geläutet, so trifft der Mittag um 16 Uhr der italienischen Rechnung. Geht aber die Sonne um 5 Uhr Abends nach unserer Rechnung unter, so ist die Mittagszeit in die 19. Stunde gefallen, weil der Sonnenuntergang stets um 24 Uhr der italienischen Rechnung erfolgt.

Dabei zeigen die Thurmuhren felten von 1-24, fondern gewöhnlich nur von 1 bis 6, oder wie bei uns von 1 bis 12,

Die Zaschenuhren aber meift blos bon 1 bis 12.

Es ist daher für den Fremden sehr schwer, sich in die italienische Zeitrechnung zu finden. Bur Erleichterung mögen im Folgenden die Bergleichungstafel von Goethe und die Tabelle von Lasande dienen.

Bergleichungstafel der deutschen und italienifden Beit von Goethe.

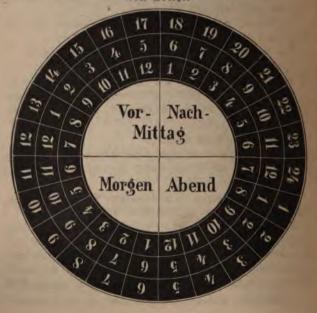

Sabelle, um nach ber italienischen Abr bie Mittagszeit ber Sonne zu berechnen.

| Breite.  |     | Ma  | 44'<br>iland<br>iedig | *   | 25'<br>nua | 150 | 46° | 41° | 54'<br>om <sub>j</sub> | 40° 50'<br>Neapel |     |
|----------|-----|-----|-----------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------------------|-------------------|-----|
|          |     | ©t. | M.                    | €t. | M.         | €t. | M.  | St. | M.                     | ©t.               | M.  |
| Jan.     | 1.  | 19  | 9                     | 19  | 5          | 19  | 2   | 18  | 57                     | 19                | 53  |
|          | 10. | 19  | 3                     | 19  | 0          | 18  | 57  | 18  | 52                     | 18                | 48  |
|          | 20. | 18  | 54                    | 18  | 51         | 18  | 49  | 18  | 44                     | 18                | 40  |
| Febr.    | 1.  | 18  | 40                    | 18  | 37         | 18  | 36  | 18  | 32                     | 18                | 28  |
|          | 10. | 18  | 28                    | 18  | 26         | 18  | 25  | 18  | 21                     | 18                | 18  |
|          | 20. | 18  | 12                    | 18  | 11         | 18  | 10  | 18  | 7                      | 18                | - 5 |
| März     | 1.  | 17  | 58                    | 17  | 57         | 17  | 57  | 17  | 55                     | 17                | 53  |
|          | 10. | 17  | 45                    | 17  | 44         | 17  | 44  | 17  | 43                     | 17                | 41  |
|          | 20. | 17  | 28                    | 17  | 29         | 17  | 28  | 17  | 19                     | 17                | 27  |
| April    | 1.  | 17  | 9                     | 17  | 10         | 17  | 10  | 17  | 11                     | 17                | 11  |
| . K. ees | 10. | 16  | 54                    | 16  | 57         | 16  | 57  | 16  | 59                     | 16                | 59  |
|          | 20. | 16  | 37                    | 16  | 40         | 16  | 43  | 16  | 46                     | 16                | 46  |
| Mai      | 1.  | 16  | 24                    | 16  | 26         | 16  | 27  | 16  | 31                     | 16                | 23  |
|          | 10. | 16  | 13                    | 16  | 15         | 16  | 17  | 16  | 21                     | 16                | 23  |
|          | 20. | 16  | 1                     | 16  | 4          | 16  | 6   | 16  | 11                     | 16                | 13  |
| Juni     | 1.  | 15  | *49                   | 15  | 53         | 15  | 56  | 16  | 1                      | 16                | 5   |
|          | 10. | 15  | 44                    | 15  | 48         | 15  | 51  | 15  | 57                     | 16                | 0   |
|          | 20. | 15  | 42                    | 15  | 46         | 15  | 49  | 15  | 55                     | 15                | 59  |
| Juli     | 1.  | 15  | 43                    | 15  | 47         | 15  | 50  | 15  | 57                     | 16                | 0   |
|          | 10. | 15  | 47                    | 15  | 51         | 15  | 54  | 16  | 0                      | 16                | 4   |
|          | 20. | 15  | 56                    | 16  | 0          | 16  | 2   | 16  | 7                      | 16                | 11  |
| Aug.     | 1.  | 16  | 9                     | 16  | 12         | 16  | 13  | 16  | 19                     | 16                | 22  |
|          | 10. | 16  | 20                    | 16  | 23         | 16  | 24  | 16  | 29                     | 16                | 32  |
|          | 20. | 16  | 34                    | 16  | 37         | 16  | 38  | 16  | 44                     | 16                | 43  |
| Gept.    | 1.  | 16  | 52                    | 16  | 54         | 16  | 54  | 16  | 57                     | 16                | 59  |
|          | 10. | 17  | 7                     | 17  | 8          | 17  | 8   | 17  | 9                      | 17                | 10  |
|          | 20. | 17  | 22                    | 17  | 22         | 17  | 22  | 17  | 23                     | 17                | 24  |
| Dct.     | 1.  | 17  | 39                    | 17  | 39         | 17  | 39  | 17  | 39                     | 17                | 39  |
|          | 10. | 17  | 53                    | 17  | 52         | 17  | 52  | 17  | 51                     | 17                | 51  |
|          | 20. | 18  | 8                     | 18  | 7          | 18  | 7   | 18  | 5                      | 18                | 4   |
| Nov.     | 1.  | 18  | 27                    | 18  | 25         | 18  | 24  | 18  | 20                     | 18                | 19  |
|          | 10. | 18  | 39                    | 18  | 36         | 18  | 35  | 18  | 31                     | 18                | 29  |
|          | 20. | 18  | 51                    | 18  | 49         | 18  | 47  | 18  | 41                     | 18                | 39  |
| Dec.     | 1.  | 19  | 1                     | 18  | 58         | 18  | 57  | 18  | 51                     | 18                | 48  |
|          | 10. | 19  | 7                     | 19  | 4          | 19  | 2   | 18  | 57                     | 18                | 53  |
|          | 20. | 19  | 12                    | 19  | 7          | 19  | 4   | 18  | 59                     | 18                | 55  |

#### 22. Bann fing ber burgerliche Tag im Alterthum an?

Die Babylonier, Berfer, Sprer und Indier, Markomanen und Austrier fingen den Tag mit Sonnenaufgang an; die Athenienser, die alten Araber, die Juden, die Gallier, Sachsen, Germanen und andere nordische Bölkerstämme mit Sonnenuntergang; die alten Umbrier zu Mittag und die Ausonier, die Aegypter, Araukaner, Römer und Chinesen mit Mitternacht.

Auch jest noch rechnen die Mohammedaner den Tag von Dämmerung zu Dämmerung, die Juden bei ihren Festen von 6 Uhr Abends an, viele Bölker des Orients, die Bewohner der griechischen Inseln und der Balearen von Sonnenaufgang an, und die Astronomen aller Länder von Nittag zu Mittag.

#### 23. Wie wurde ber Tag ehemals eingetheilt?

Die alten Römer theilten anfangs den Tag in vier gleiche Theile. Der erste fing mit Sonnenaufgang oder gegen 6 Uhr Morgens, der zweite um 9 Uhr, der dritte zu Mittag und der vierte um 3 Uhr Nachmittags an, und die Nacht zerfiel in vier Bachen zu je drei Stunden, die nach der Jahreszeit kurzer oder länger waren, die man sich später der wirklichen Stunden zur genaueren Zeitbestimmung bediente.

Die Juden nahmen die Eintheilung der Römer an, nachdem sie vorher den Tag in drei Theile: Morgen, Mittag und Abend getheilt.

Die Angelsachsen theilten den Tag in Biertel zu je 6 Stunden, die Nacht aber noch besonders in sechs Theile: Dämmerung, Abend, Nachttodtenstille, Mitternacht, Hahnenschrei und Tagesanbruch.

Die Franzosen wollten zur Zeit der ersten Revolution den Tag in zwei Abtheilungen zu je 10 Stunden und jede Stunde in hundert Theile theilen, aber die Gewohnheit war zu stark und so blieb es beim Alten.

In Bergwerksstädten war und ist meift noch die Eintheilung in Schichten üblich, beren jede bald seche, balb acht Stunden lang ift.

#### 24. Bas verfteht man unter balber Uhr?

In Böhmen, wo man noch im 17. Jahrhundert häusig nach der altböhmischen Uhr oder dem sogenannten malsichen Schlag zu 24 fortlaufenden Stundennummern zählte, nannte man die Uhr zu 12 Stunden, welche Kaiser Rudolf II. bereits 1581 eingeführt hatte, die halbe oder neue deutsche Uhr, und nicht selten findet man in Kalendern aus jener Zeit die Berechnung nach ganzer und halber Uhr angewandt.

25. Was nennen die Franzofen alte Stunden, babylonifche Stunden, Blaneten-Stunden, aftronomifche Stunden, italienifche, zeitliche und zusammengesette Stunden?

Alte Stunden (heures antiques) sind die Stunden der Römer und Juden, welche sowohl den Tag, wie die Nacht in je 12 Stunden theilten. Sie hießen auch judische Stunden (heures judarques).

Babylonische Stunden (heures babyloniques) find die Stunden des Tages, welche mit Sonnenausgang anfangen, aftronomische (heures astronomiques) dagegen die gewöhnlichen Stunden des mittleren Sonnentages, den die Franzosen den aftronomischen Tag (jour astronomique) nennen.

Planeten Stunden (heures planétaires) heißen die judischen Stunden, weil fie nach ben Planeten benannt maren.

Italien ifche Stunden (heures italiques) find die in Italien üblichen, welche von 1 bis 24 gezählt werden.

Beitliche Stunden (heures temporaires) find die 12 Stunden des natürlichen Tages, welche je nach der Jahreszeit länger oder fürzer find.

Busammengesette Stunden (heures composées) find im Gegensatz zu den gewöhnlichen oder einfachen (heures simples) doppelte Stunden, deren jede den zwölften Theil eines Tages ausmacht.

#### II. Die Woche.

#### 26. Bas verfteht man unter Boche?

Die Boche ift ein Zeitraum von fieben Tagen, wie der lateinische Rame septimana (fieben Morgen) besagt, aus welchem die Italiener settimana, die Franzosen somaine und die Spanier und Bortugiesen somana gemacht haben.

Die deutsche Bezeichnung (gothisch viko, altnordisch vika, englisch und niederländisch week, niederdeutsch weke, wecke) bedeutet eigentlich Folge, und die nordischen Bölker, welche nicht nach Tagen, sondern nach Nächten zählten, verstanden ansangs eine Folge von vierzehn, später sieden Nächten darunter, wie im Englischen die urkundlichen Ausdrücke se'nnight (Sieben-Nacht) sür Woche und fourten-night (Vierzehn-Nacht, jest fortnight) für vierzehn Tage beweisen. Auch die altgälische Benennung der Woche wythnos ist aus wyth, acht, und nos, Nacht, zusammengesett.

# 27. Woher ftammt bie Zeitabtheilung ber fiebentägigen Boche?

Unsere Woche ift die sogenannte babylonische oder Planetenwoche, welche im ganzen Orient verbreitet war, seit dem
zweiten Jahrhundert ihren Beg aus Aegypten ins römische Reich gefunden hatte, und von dort aus seit dem vierten Jahrhundert auch bei den heidnischen Germanen und Slaven eingeführt wurde.

Als den Grund dieser Eintheilung betrachten Einige die sieben Epochen der Schöpfung, welche im Alterthum des Morgen- landes eine große Rolle spielten; Andere die Berehrung der sieben Planeten, nach denen die Tage benannt wurden, und noch Andere, was wohl das Wahrscheinlichste ist, die Mondphasen, welche nach ungefähr je sieben Tagen auf einander folgen.

## 28. Wie wurden urfprünglich die Tage ber Boche benannt?

Rach Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Benus und Saturn. Daher finden wir bei den alten Römern die Ramen dies Solis, dies Lunae, dies Martis, dies Mercurii, dies Jovis, dies Veneris und dies Saturni, die fich in den romanischen Sprachen zum großen Theil bis jest erhalten haben.

Die Juden dagegen bezeichneten die Wochentage mit den ersten sechs Buchstaben des hebräischen Alphabets und gaben nur dem letzen den Namen Schabbath, Tag der Ruhe. Analog den Juden benennt die katholische Kirche die Tage nach ihrer Folgezahl und wendete dazu den lateinischen Namen keria an, welcher eigentlich Festrag oder "Feiertag" bedeutete. Um sich jedoch von den Juden zu unterscheiden, ward nicht der letzt Tag der Woche, sondern der erste, als der Auserschungstag des herrn, zum Ruhetag bestimmt, weshalb die keria prima auch meist der "Tag des Herrn" (dies dominicus oder dominicus) genannt wurde. Die ihm solgenden Tage hießen keria secunda, seria tertia, keria quarta, keria quinta, keria sexta und keria septima. Der siebente Tag behielt jedoch durch Einwirkung jüdischen Einslusses in der Regel seinen Namen Sabbatum.

Die slavischen und finnischen Bölker, welche mit ihrer Bekehrung zum Christenthum auch den christlichen Kalender empfingen, behielten die kirchliche Bezeichnung der Wochentage nach
ihrer Folgezahl bei, mählten aber den Tag nach dem Tag des
herrn zum ersten der Woche, und nannten demgemäß den Dienstag
"den zweiten", den Donnerstag "den vierten" und den Freitag
"den fünsten".

#### 29. Wann beginnt bie Woche?

Bei den Juden beginnt die Woche Sonnabend um 6 Uhr Abends, bei den Mohammedanern Sonnabend Abends mit Untergang der Sonne, und bei den chriftlichen Bölfern mit dem Sonntag, als dem ersten Tage, obgleich im täglichen Leben in der Regel nach alter Ueberlieserung der Montag als der erste und der Sonntag als der letze Tag und Ruhetag der Woche angesehen wird. Die griechische Kirche beginnt die Woche noch am Sonnabend nach Sonnenuntergang, wie bis zum 12. Jahrshundert die römisch-katholische.

#### III. Der Monat.

#### 30. 28as verfteht man unter Monat?

Ein Monat ist eigentlich der Zeitraum, in welchem der Mond seinen Umlauf um die Erde vollendet, weshalb auch sehr viele Bölker einen und denselben Ausdruck für Mond und Monat anwenden. Selbst im Hochdeutschen sagt man eben so oft Mond wie Monat, und nur die romanischen Bölker haben für Beides zwei ganz verschiedene Bezeichnungen.

#### 31. In welcher Beit breht fich ber Mond um bie Erbe?

Der wahre vollständige Umlauf währt 27 Tage. 7 Stunden 43 Minuten 11,5 Secunden und heißt der siderische oder periodische Monat; die Zeit aber, welche der Mond braucht, um zu derselben Stellung zur Sonne zurückzukehren, also von einem Neumond oder Bollmond bis zum andern, beträgt 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 3 Secunden und heißt der spnodische Monat.

Außerdem unterscheiden die Aftronomen noch den tropischen Monat, den Drachenmonat und den anomalistischen Monat, jenachdem fie den Zeitraum bis zu der Wiederkehr des Mondes zu einem der Aequinoctialpunkte, zu dem auf- oder niedersteigenden Knoten oder zu der Erdnähe oder Erdferne berechnen.

#### 32. Welche Daner haben biefe Monate?

Der tropische Monat hat 27 Tage 7 Stunden 43 Minuten 5 Secunden; der Drachenmonat 27 Tage 5 Stunden 5 Minuten 36 Secunden, und der anomalistische 27 Tage 13 Stunden 18 Minuten 37 Secunden.

Die Frage: Woher entstehen die Unterschiede in der Dauer dieser verschieden benannten Monate? gehört in das rein astronomische Gebiet und findet in dem schon angeführten "Katechismus der Astronomie" ihre Beantwortung.

Dagegen find hier noch die Fragen zu erledigen :

33. Was ift ein bürgerlicher Monat?

34. Wodurd find die burgerlichen Monate bestimmt?

Den Namen "bürgerlicher Monat" giebt man den Monaten, welche in den Kalendern vorkommen, weshalb dieselben auch Kalenderm vorkommen, weshalb dieselben auch Kalendermonate heißen. Sie stammen zwar ursprünglich von den synodischen Monaten her, haben aber den Zusammenshang mit den periodischen Wechseln des Mondes verloren, so daß erst nach Verlauf von je 19 Jahren die verschiedenen Mondsphasen wieder auf dieselben Monatstage sallen, und dienen jest nur noch als Bezeichnung der zwölf Theile eines Sonnenjahres, welche man deshalb auch häusig Sonnenmonate nennt.

35. Belde Daner baben bie Ralenbermonate?

Die Entbekung, daß der Zeitraum, nach welchem sich die Mondphasen erneuten, etwa  $29^{1/2}$  Tag, der doppelte Zeitraum also 59 Tage betrage, gab Beranlassung, diesen in zwei aus ganzen Tagen bestehende Abschnitte zu theilen, wodurch man Monate von abwechselnd 30 und 29 Tagen erhielt. Da aber das Sonnenjahr 365 Tage hat, mithin 11 mehr, als 12 Monate zu 30 und 29 Tagen ausmachen, gab man, um diese Bahl zu erreichen, sieben Monaten je 31, vier Monaten je 30 und einem Monat 28 Tage, und behielt den Namen Monat sitr diesen Zeitraum von verschiedener Dauer bei.

36. Beiche Monate haben 31 Tage?

Der Januar, März, Mai, Juli, August, October und Deseember.

37. Belde haben 30 Tage?

Der April, Juni, September und Rovember.

38. Welcher Monat bat 28 Tage?

Der Februar, welcher aber in Schaltjahren 29 Tage hat.

39. Wie folgen die Monate auf einander?

Befanntlich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni., Juli, August, September, October, November, December.

Rated, b. Ralenderfunde.

### IV. Das Jahr.

#### 40. Belden Beitraum neunt man ein Jahr?

Die Zeit, welche die Erde zur jedesmaligen Bollendung ihres Laufes in ihrer Bahn um die Sonne braucht, nennt man ein Jahr.

### 41. 28as ift ein tropisches Jahr?

Tropisches Jahr heißt das Sonnenjahr, weil nach dem Berlauf desselben die Sonne wieder auf derselben Stelle der Ekliptik oder auf demselben "Wendepunkte" (griechisch reons) steht, wie vor dem Beginn desselben.

#### 42. Bas ift ein fiberifches Jahr?

Siderisches oder Stern jahr nennt man die Zeit, in welcher die Sonne ihren scheinbaren Umlauf von einem Figstern bis wieder zu demselben vollendet.

#### 43. Bas verfteht man unter Mondjahr?

Als Mondjahr wird der Zeitraum von 12 Mondmonaten bezeichnet, welche zusammengenommen in der Regel 354 Tage haben. Da dasselbe vom Sonnenlauf ganz unabhängig ift, wird es gewöhnlich freies Mondjahr genannt, ihm aber, weil das eigentliche astronomische Mondjahr 8 Stunden 48'38" mehr, als 354 Tage, zählt, so oft der Ueberschuß zu einem Tage an-

mehr, als 354 Tage, zahlt, so oft der Ueberschuß zu einem Tageangewachsen ist, ein Schalttag eingefügt, so daß es gemeine Mondjahre von 354 und Schaltmondjahre von 355 Tagen giebt.

Um das freie Mondjahr in Einklang mit dem Sonnenjahr zu bringen, damit gewisse Feste den religiösen Borschriften gemäß nicht nur bei derselben Phase des Mondes, sondern auch zur selben Jahreszeit geseiert werden können, wie dies früher bei den Griechen und Juden nöthig war, und bei den Letzteren noch jetzt geschieht, fügt man den 12 Monaten von Zeit zu Zeit einen dreizehnten Monat als Schaltmonat hinzu, und erhält so

### 44. Welche Länge hat bas Sonnenjahr?

das sogenannte gebundene Mondjahr.

Das tropische Jahr ift von den Aftronomen auf 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 48 Secunden, bas siberische oder

Sternjahr auf 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 10 Sezunden bestimmt worden. Das letztere ist also um 20 Minuten 22 Secunden größer, als das tropische, welches man gewöhnlich das mittlere Sonnenjahr nennt.

### 45. Bas ift ein bewegliches Sonnenjahr?

Unter beweglichem Sonnenjahr (annus vagus) versteht man ein Jahr von 365 Tagen, bei welchem der Ueberschuß des tropischen gänzlich unberücksichtigt bleibt, wie dies bei den alten Aegyptern geschah, wogegen bei dem festen Sonnenjahr der Ueberschuß berechnet und dadurch ausgeglichen wird, daß man aller vier Jahre einen Schalttag einfügt, wie es seit Julius Cäsar Regel ist.

### 46. Bas nennt man ein julianisches Jahr?

Julianisches Jahr heißt jest das Sonnenjahr Casars, welches 365 Tage zählte und jedes vierte Jahr einen Schalttag hatte, um den Ueberschuß, den man damals auf sechs Stunden schätte, auszugleichen. Das erste julianische Jahr begann am 1. Januar 45 vor Christo.

#### 47. Bas ift ein Schaltighr?

Schaltjahr nennt man das Jahr, bei welchem ein Schaltstag eingefügt wird, das also 366 Tage zählt, während die geswöhnlichen oder gemeinen Jahre nur 365 Tage haben.

### 48. Wann fällt ein Schaltjahr?

Seit Einführung des julianischen Kalenders ist jedes vierte Jahr ein Schaltjahr. Da aber der Ueberschuß des tropischen Jahres nicht sechs Stunden beträgt, wie Cäsar annahm, und das julianische Jahr dadurch aller 128 Jahre um einen Tag von der durch den Erdumlauf bestimmten Jahresordnung abweicht, suchte man im gregorianischen oder verbessertenung kalender diesen Irrthum der Berechnung dadurch gut zu machen, daß man aller hundert Jahre einen Schalttag unterdrückte und z. B. die Jahre 1700 und 1800 als gemeine Jahre annahm.

### 49. Bas verfteht man unter Rirchenjahr?

Bum Unterschiede von dem sogenannten burgerlichen ober Ralen berjahre, welches bem ftaatlichen und hauslichen

Leben der Bölker als Zeitmaß dient, hat die Kirche zur Regelung des Gottesdienstes und der religiösen Feierlichkeiten ein besonderes Jahr, das Kirchen jahr, welches zwar auf derselben astronomischen Grundlage beruht, wie das bürgerliche oder geschliche, aber in Bezug auf Ansang und Eintheilung von diesem abweicht.

### 50. Wie theilt man bas Jahr ein?

Das aftronomische Jahr, wie man sowohl das tropische, wie das siderische Jahr nennt, wird durch die beiden Sonnwendpunkte und Tag- und Nachtgleichen in vier fast gleiche Theile getheilt, welche man die Jahreszeiten nennt.

Das burgerliche Jahr wird bald in zwei Halbjahre oder Semester, bald in vier Quartale oder Bierteljahre zu je drei Monaten getheilt, die je nach der Localität verschiedene Benennungen haben.

Das kirchliche Jahr der abendländischen Kirche zerfällt in das Halbjahr des Herrn (semestre Domini) mit den drei großen Bestropklen der Weihnachtszeit, Ofterzeit und Pfingstfestzeit, und das Sommerhalbjahr (semestre aestatis), welches die übrige Zeit bis zum Advent umfaßt, während das erstere mit der Adventzeit beginnt, die Fasten- oder Passtonszeit vor Ostern in sich schließt und mit der Pfingstfestzeit endet.

### 51. Wann beginnen die vier Jahreszeiten?

Auf der nördlichen Erdhälfte beginnt der Frühling den 20. März, wenn die Sonne aufsteigend im Aequator steht oder in das Zeichen des Widders tritt; der Sommer den 21. Juni, wenn die Sonne im nördlichen Bendekreis steht oder in das Zeichen des Arebses tritt; der Herbst den 23. September, wenn die Sonne niedersteigend zum Aequator zurückgekehrt ist oder in das Zeichen der Baage tritt, und der Binter am 22. Dezeember, wenn die Sonne im südlichen Bendekreis steht oder in das Zeichen des Steinbocks tritt.

Auf der füdlichen Erdhälfte ift es bekanntlich umgekehrt.

### 52. Belde Dauer haben bie Jahreszeiten?

Auf der nördlichen Erdhälfte mahrt jest der Frühling 92 Tage 22 Stunden, der Sommer 93 Tage 14 Stunden,

1

ber Berbst 89 Tage 17 Stunden und der Binter 89 Tage 1 Stunde.

### 53. Wie rechnet man die Salb = und Bierteljahre?

Jedes Halbjahr soll zwar eigentlich sechs volle Monate umsassen, wie es auch der Fall ist, wenn man ein erstes (vom 1. Januar bis 30. Juni) und ein zweites Halbjahr (vom 1. Juli bis 31. December) annimmt; gewöhnlich rechnet man aber ein Sommerhalbjahr und ein Winterhalbjahr, wobei nicht etwa der 1. April und 1. October als Termine, sondern Michaelis (29. September) oder Martini (11. Rovemsber) als Winteransang, und Ostern, Georgi (23. April) oder Walpurgis (1. Wai) als Sommeransang dienen, so das das eine Halbjahr bald größer, bald kleiner ist, als das andere. Im Mittelalter kommen auch Weihnachten (25. December) und Johanni (24. Juni) als Termine der Halbjahre vor.

Eben fo ungleich unter einander find die Bierteljahre oder Quartale. Rechnet man das erste vom 1. Januar bis 31. Marz, das zweite vom 1. April bis 30. Juni, das dritte vom 1. Juli bis 30. September und das vierte, vom 1. October bis 31. December, fo schwankt ihre Dauer zwischen 90 und 92 Tagen. Im burgerlichen Leben pflegt man jedoch meistens die Feste, welche in den Augen des Bolks als Bertreter der aftronomischen Anfänge der Jahreszeiten gelten, jum Beginn und Ende der Quartale ju mablen, oder die vier Zeiten beizubehalten, welche in der katholischen Kirche als gebotene vierteljährliche ftrenge Fasttage vorgeschrieben find. Daher finden wir bald Oftern, Johannis, Michaelis und Weihnachten, bald Lichtmeß (2. Februar) oder Betri Stublfest (22. Februar), Walpurgis (1. Mai) oder Urban (25. Mai), Maria Himmelfahrt (15. August) oder Bartholomaus (24. August) und Martini (11. November) oder Clemens (22. November), bald die Mittwoche vor Sonn= tag Reminiscere und Trinitatis, nach Kreuzerhöhung (14. September) und Lucia (13. December) als Termine für Quartale üblich.

### 54. Wann fängt bas Jahr an?

Die Aftronomen nehmen den Frühlingspunkt (20. Mäcz) als Beginn ihres Sonnenjahres an.

Das bürgerliche Jahr beginnt jest in allen driftlichen Lanbern am 1. Januar, das firchliche bei den Ratholiken und den Anhängern der evangelischen Confession mit dem Advent, bei der griechischen Kirche am 1. September.

### V. Cyklus.

### 55. Bas verfteht man unter Cytlus?

Cyklus (griechisch Kreis, Cirkel) nennt man in der Chronologie eine wiederkehrende Reihe von Jahren, nach deren Ablauf gewisse Zeitverhältnisse oder Erscheinungen sich erneuen oder wiederholen.

### 56. 2Bas ift eine Beriode?

Ein und derselbe Chklus zwei oder mehr Male wieder- holt bildet eine Periode. So spricht man vom Meton'schen Chklus und von der kallippischen Periode, die um einen Tag kürzer ist, als der erstere vier Mal genommen beträgt.

### 57. Beldes find die hanptfächlichften Cyllen?

Die hauptsächlichsten Cyklen, welche bei ben Chronologen vorkommen, find der Sonnencyklus, Mondenklus und Indictionschlus.

### 58. Bas ift der Connencyflus?

Der Sonnenchklus (cyclus solaris oder concurrentium) ist ein Zeitraum von 28 Jahren, nach welchem die Monatstage wieder auf dieselben Bochentage fallen. Ran nennt ihn Sonnencirkel, weil ihm das Sonnenjahr zu Grunde liegt, und bezeichnet die Jahre desselben von 1 bis 28.

Da Dionysius Exiguus den Anfang dieses Cytlus auf das Jahr 9 v. Chr. setzte, welches ein Schaltjahr war und Montags begann, so braucht man, um das jedesmalige Jahr des Sonnencirkels zu ersahren, blos 9 zu der gegebenen Jahreszahl zu
addiren und die Summe durch 28 zu dividiren, der Rest, oder
salls kein Rest bleibt 28 selbst ist dann die gesuchte Jahl für
den alten Kalender, welche sich für den neuen je nach dem Unterschied von 10 bis 12 Tagen bei dem Zeitraum von 1582 bis
1900 modificirt.

### 59. 2Bas ift ber Monbenfine?

Der Mondenflue (cyclus lunaris oder decemnovennalis) ift ein Zeitraum von 19 Jahren, nach beren Ablauf die verichiebenen Bhafen bes Mondes wieder an ben nämlichen Monateund Bochentagen eintreten, wie vor Beginn beffelben. Es giebt amei Arten Diefes Enflus: Der eine, gewöhnlich ber Enflus von 19 Jahren (cyclus decemnovennalis) genannt, ward bereite am 16. Juli 433 v. Chr. in Griechenland eingeführt und foll auf ber Berechnung des Athenienfere Deton beruhen, weshalb er auch der Metonische Chelus (cyclus Metonicus) Der andere, jum Unterschied vom ersteren ale eigent= licher Mondenflue (evelus lunaris) bezeichnet, ift bei ben Juden üblich, beginnt mit dem Jahre 3 n. Chr. und zwar, wie das judifche Jahr, im Berbit. Bei beiden wird jedes Sahr durch eine Bahl von 1 bis 19 bezeichnet, welche beim erften die goldene Bahl (numerus aureus), beim zweiten die Dond= jahl (numerus lunaris) heißt, weshalb der erfte Mondenflus auch felbft häufig den Ramen goldene Bahl tragt.

### 60. Bas ift der Indictionschflus?

Der Indictionschtlus oder Chflus der Römerzinssahl ift ein Zeitraum von 15 Jahren, welcher unter den späteren römischen Kaisern zum Behuf der Erhebung von gewissen Steuern eingeführt worden sein soll und in die Zeitrechnung übergegangen ist. Die Zahl, mit welcher jedes Jahr beziehnet ist, heißt die Indiction oder Römerzinszahl.

Ihrem jährlichen Anfang nach giebt es jedoch brei Arten

von Indiction:

1) Die byzantinische oder griechische (indictio graeca oder Constantinopolitana), welche mit dem 1. September beginnt, im Morgenland ausschließlich in Gebrauch ift und im

Abendland zeitweis angewendet murbe ;

2) Die Beda'sche (indictio Bedana), fälschlich die kaiserliche oder Constantinische (indictio caesarea oder Constantiniana) genannt, obwohl sie vor Beda († 735) nicht vorkommt, mit dem 24. September beginnend und namentlich in Frankreich üblich, und 3) die römische oder papftliche (indictio romana oder pontificalis), welche am 25. December oder 1. Januar anfängt, in früherer Zeit neben den beiden ersten angewendet, seit dem 13. Jahrhundert aber sowohl in der papstlichen, wie in der kaiser-lichen Canglei die gebräuchlichste Art wurde und es später auch blieb.

Der Grund, weshalb wir noch heutiges Tages die Römerzinszahl in unseren Kalendern angegeben finden, scheint darin zu liegen, daß das ehemalige Reichskammergericht fich bis zu seiner Auslösung der Indictionsrechnung bediente.

In Frankreich verschwand die lettere schon mit dem Ende des 12. Jahrhunderts aus allen öffentlichen und gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch aus Privat- und kirchlichen Urkunden, in Spanien hat fie nie Eingang gefunden.

61. Bu welchem Berhältniß fteht der Indictionschfins gu unferer Zeitrechnung?

Da die 15jährigen Cyklen durch unsere ganze Zeitrechnung lausen, ohne daß auf die Anzahl ihrer Wiederkehr irgend welche Rücksicht genommen wird, so hat man das erste Jahr eines Indictionschklus auf das Jahr 3 vor Christus verlegt, so daß mit dem 1. September (dem 24. September oder 25. December) diese Jahres das zweite Indictionsjahr beginnt.

### VI. Aera.

### 62. Bas berfteht man unter Aera?

Acra ist eigentlich der durch irgend ein merkwürdiges Ereigniß bezeichnete Zeitpunkt, von welchem an man in der Chronologie die Jahre zählt; dann jede Zeitrechnung, bei welcher die Jahre von einem solchen Zeitpunkt an fortgezählt werden.

Nach Einigen soll das Wort vom gothischen jer, Jahr, herstammen, weil es zuerst in Verbindung mit der spanischen Zeitzrechnung vorkommt und zwar am frühesten in einer Inschrift von 465, also nach der gothischen Einwanderung, und anfangsstets era geschrieben wurde. Andere leiten es vom lateinischen aes ab, indem sie behaupten, der Plural, in Singularsorm angewandt, habe ursprünglich die Bedeutung von Grundzahl, Grundeinheit bei Rechnungen und Nessungen gehabt.

### 63. Bas für Arten von Zeitrechnungen giebt es?

Im Allgemeinen kann man drei Arten unterscheiden: die gelehrte, burgerliche und kirchtiche, welche bisweilen bei einem und demselben Bolfe zugleich in Gebrauch sind. Die erstere, blos von Gelehrten angewendet, kommt jedoch weniger in Betracht, als die beiden anderen, welche zum burgerlichen Berkehr und zu allen Borkommnissen des öffentlichen Lebens, so wie zum Gebrauch der Kirche und der Geistlichkeit dienen.

### 64. Welches find die befannteften Meren bes Alterthums?

3m Alterthum find es besonders die griechische Zeitrechnung nach Olympiaden und die römische von Erbauung der Stadt Rom, von denen die erstere am 23. Juli 776 und die lettere am 21. April 753 vor Chr. Geb. beginnt.

Die nabonassarische Aera, welche mit dem Regierungsantritt des babylonischen Königs Rabonassar, am 26. Februar des Jahres 747 vor Chr., anfängt, war in Aegypten blos bei den Astronomen üblich.

Dagegen war die seleucidische Aera, welche im Herhst des Jahres 312 vor Chr. beginnt, sehr verbreitet im bürgerlichen Berkehr der Bölker Kleinasiens, und ist bei den sprischen Christen noch jett in Gebrauch. Nur lassen die Restorianer und Jakobiten das Jahr mit dem 1. October, die Katholiken aber mit dem 1. September ansangen. Ebenso war die römische Consularsära, welche mit der Bertreibung der Könige und der Einsehung der Consula im Jahre 509 vor Chr. beginnt, bis zur Absichassung des Consulats unter dem Kaiser Justinian die im bürgerlichen Berkehr üblichste Zeitrechnung und die Reihensolge der Consula, nach deren Namen man die Jahre angab, wurde in besonderen Kalendern, den sogenannten Fasten, verzeichnet.

#### 65. 2Bas verfteht man unter Beltara?

Weltara nennt man die Berechnungen der Jahre nach Ersichaffung der Welt, welche sich aber nicht etwa auf geologische Forschungen gründen, sondern auf den im Alten Testament vorstommenden Zahlen beruhen. Darum sind auch diese Berechsnungen, deren es über hundert giebt, so verschieden ausgesallen.

baß fie oft um 2000 Jahre von einander abweichen. Die bebeutendsten in Bezug auf Chronologie find die byzantinische oder Constantinopolitanische, welche mit dem Jahr 5508 vor Chr. Geb. anfängt, und die judische, welche die Erschaffung ber Belt in das Jahr 3761 vor Chr. verlegt.

Die sogenannte antiochenische und alexandrinische, welche mit den Jahren 5493 und 5501 vor Chr. Geb. anfingen, find nur von Chronographen gebraucht worden.

### 66. Borin besteht die julianische Beriode?

Als Anhalt für die genaueren Zeitangaben in der ältesten Geschichte bildete Joseph Scaliger durch Multiplication der drei cyflischen Zahlen 28, 19 und 15 eine Periode von 7980 Jahren, die er die julianische nannte, weil sie nach julianischen Jahren zählte, und welche jest noch bisweilen angewandt wird. Das 4714. Jahr dieser Periode entspricht dem ersten der christlichen Zeitrechnung.

# 67. Welche Zeitrechnungen find feit ber Ginführung bes Christenthums üblich?

Die erste christliche Zeitrechnung ist die diokletianische, welche in Alexandrien aufkam, mit dem 29. August 284 nach Chr., dem Tag der Thronbesteigung des Kaisers Diokletian, begann und dis zum Eindringen der Araber in Aegypten üblich war. Da unter Diokletian viele Christen den Märthrertod fanden, heißt diese Aera auch Märthrerära, und als solche ist sie zugleich mit den altägyptischen Monaten bei den christlichen Kopten noch jest in Gebrauch. Auch die äthiopischen Christen bedienen sich ihrer, singen sie aber mit dem Jahre 276 nach Chr. an, nennen die Jahre derselben "Jahre der Gnade" und zählten sie nicht in ununterbrochener Reihe vom Jahre 284 nach Chr. an, sondern bildeten Perioden von 532 Jahren, nach deren Ablauf sie wieder mit 1 begannen.

Auf dieselbe Beise berechnen die christlichen Armenier ihre Beit, indem sie vom 9. Juli 551 nach Chr. ansangen, an welchem das armenische Concil zu Tiben das Anathema über das chalcedonische (536 nach Chr.) aussprach und so das Schisma

į

herbeiführte. Ihr dritter Cyklus von 532 Jahren begann im Jahre 1615, ist aber nur noch bei den nichtunirten Armeniern in Gebrauch, da die unirten bei ihrer Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche im Jahre 1330 das julianische Jahr ansnahmen und sich jeht des gregorianischen Kalenders bedienen.

Die verbreitetste und in Europa jest allgemein herrschende christliche Zeitrechnung ist die gemeine christliche oder dionysische Aera (aera vulgaris), welche den Abt Dionysius Eriguus zum Urheber hat, mit dem 1. Januar im ersten Jahre des Herrn beginnt und die Jahre nach Christi Menschwerdung zählt. Rur war man lange Zeit schwankend, ob man "Christi Menschwerdung" von seiner "Empfängniß" (25. März), oder von seiner Geburt (25. December) an rechnen sollte, und bezeichnete daher die Jahre des Herrn bald als anni ab incarnatione oder trabeatione, bald als anni a nativitate und, wenn das Jahr mit dem 1. Januar begann, als anni eireumeisionis, Jahre der Beschneidung unsers Herrn. Im 12. Jahrhundert sam der Ausdruck "Jahre der Gnade" (anni gratiae) auf, und bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts ist in deutschen Urkunden die Benennung "Jahre nach Gottes Geburt" häusig.

Die Ausdrücke anno Christi, Domini, Salutis und Orbis redemti (im Jahre Christi, des Herrn, des Heils und der erstöften Welt) find neueren Ursprungs.

Daß die dionhsische Aera, welche bereits im 6. Jahrhundert in Italien, im 8. in Frankreich und seit dem 9. Jahrhundert in Deutschland eingeführt wurde, auf salschen Annahmen beruht, ist allgemein anerkannt, indem Christus nach genaueren aftronomischen Berechnungen mindestens 4, nach Einigen sogar 19 Jahr früher geboren worden ist, als unsere Zeitrechnung ansfängt, aber diese ist so innig mit allen unseren Berhältnissen verwachsen, daß eine Aenderung derselben nicht möglich wäre, ohne die größte Berwirrung herbeizusühren.

Auf der pyrenäischen Halbinsel, wo die Aera vulgaris nicht vor dem 14. Jahrhundert Eingang fand, war die sogenannte spanische Zeitrechnung üblich, die mit dem 1. Januar des Jahres 38 vor Chr., in welchem Spanien, von Augustus erobert.

dem römischen Reiche einverleibt wurde, begann und sich in Portugal bis zum Jahre 1415 oder 1422 erhielt.

In Toscana waren zwei besondere Arten der dionysischen Aera in Gebrauch, welche nach den Hauptorten ihrer Anwendung die pisanische und florentinische Zeitrechnung (Calculus Pisanus und Calculus Florentinus) hießen. Bei beiden singen die Jahre der Menschwerdung Christi am 25. März an, aber in der ersteren 9 Monate 7 Tage früher, und in der letzteren 2 Monate 25 Tage später, als in der gewöhnlichen christlichen Mera, so daß sie in der Zahl ihrer Jahre um ein volles Jahr von einander abwichen. Erst im Jahre 1749 erließ der Großherzog Franz I. eine Berordnung, durch welche er beide Zeitrechuungen abschaffte und den Ansang des Jahres 1750 und aller folgenden auf den 1. Januar sessissen.

Die Franzosen führten während der Revolution eine new Beitrechnung ein, die mit der Gründung der Republik am 22. September 1792 begann und mit dem 14. Jahre der Republik am 31. December 1805 wieder abgeschafft wurde.

Bei den mohammedanischen Bölkern ist die Aera der Hedschwa oder Flucht Mohammed's von Mekka nach Medina in Gebrauch, welche mit dem 16. Juli 622 nach Chr. beginnt und auch in Persien die dort üblichen Aeren Pezdegird's III. und Oschelaleddin's allmählich verdrängt hat.

Die erste bieser beiden sing vom Antritt der Regierung Dezdegird's III. am 16. Juni 632 nach Chr., die zweite vom 15. März 1079 nach Chr. an, und beide zählten nach Jahren von 365 Tagen, indem jeder Monat 30 Tage und der zwölste Monat 5 Ergänzungstage hatte.

Zweiter Abschnitt.

# Beitberechnung.

### I. Sonntagsbuchstabe.

68. Bas versteht man unter Sonntagebuchstaben?

Wenn man die ersten sieben Tage eines Jahres mit den entssprechenden sieben ersten Buchstaben des Alphabets, also mit A, B, C u. s. w. dis G bezeichnet, so heißt derjenige dieser sieben Buchstaben, auf welchen der erste Sonntag des Jahres fällt, der Sonntagsbuchstabe (litera dominicalis) des betreffenden Jahres, weil, wenn man fortfährt, sämmtliche 365 Tage des Gemeinjahres mit den Buchstaben A dis G zu bezeichnen, stets der Tag, neben welchem jener Buchstabe steht, ein Sonntag ist.

Fällt z. B. der erste Sonntag auf den 4. Januar, so ist D der Sonntagebuchstabe dieses Jahres; fällt aber Neujahr auf einen Sonntag, ist es A, und aus beifolgender Tabelle kann man dann sogleich erkennen, an welchen Monatetagen des ganzen Jahres Sonntag ist.

69. Wie ändert sich der Sonntagsbuchstabe im Schaltjahr?

Jedes Schaltjahr hat zwei Sonntagsbuchstaben, indem man den 23. und 24. Februar eines Schaltjahres mit demselben Buchstaben bezeichnet, und die auf den 24. Februar solgenden Sonntage deshalb um einen Buchstaben zurückrücken. Fallen also die Sonntage bis zum 24. Februar auf die Tage, welche in der Tabelle mit A, B oder G bezeichnet sind, so sallen sie nachher auf die Tage, neben welchen G, A oder F steht, u. s. w., so daß von den zwei Sonntagsbuchstaben, welche das Schaltjahr hat, der spätere im Alphabet stets den Sonntagen vor, der frühere den Sonntagen nach dem Schalttag angehört.

# Sonntagsbnoftaben-

| Jan        | uar          |            | Heb        | ruar         |              | 907 | ärz          | April Mai S |              | Mai       |              | uni       |              |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1          | A            | Ī          | 1          | D            |              | 1   | D            | 1           | G            | 1         | В            | 1         | E            |
| 2          | В            | 1          | 2          |              |              | 2   | $\mathbf{E}$ | 2           | A            | 2         | $\mathbf{C}$ | 2         | F            |
| 3          | $\mathbf{C}$ | ĺ          | 3          | $\mathbf{F}$ |              | 3   | $\mathbf{F}$ | 3           | $\mathbf{B}$ | 3         | $\mathbf{D}$ | 3         | G            |
| 4          | D            |            | 4          | G            |              | 4   | G            | 4           | $\mathbf{C}$ | 4         | $\mathbf{E}$ | 4         | A            |
| 5          | $\mathbf{E}$ |            | 5          | A            |              | 5   | A            | 5           | D            | 5         | $\mathbf{F}$ | 5         | В            |
| 6          | $\mathbf{F}$ |            | 6          | В            |              | 6   | $\mathbf{B}$ | 6           | $\mathbf{E}$ | 6         | G            | 6         | C            |
| 7          | G            |            | 7          | $\mathbf{c}$ |              | 7   | $\mathbf{c}$ | 7           | $\mathbf{F}$ | 7         | A            | 7         | D            |
| 8          | A            |            | 8          | $\mathbf{D}$ |              | 8   | $\mathbf{D}$ | 8           | G            | 8         | $\mathbf{B}$ | 8         | $\mathbf{E}$ |
| 9          | В            |            | 9          | $\mathbf{E}$ |              | 9   | $\mathbf{E}$ | 9           | A            | 9         | $\mathbf{c}$ | 9         | F            |
| 10         | $\mathbf{c}$ |            | 10         | $\mathbf{F}$ |              | 10  | $\mathbf{F}$ | 10          | В            | 10        | $\mathbf{D}$ | 10        | G            |
| 11         | D            |            | 11         | G            |              | 11  | G            | 11          | C            | 11        | $\mathbf{E}$ | 11        | A            |
| 12         | $\mathbf{E}$ |            | 12         | A            |              | 12  | A            | 12          | $\mathbf{D}$ | 12        | $\mathbf{F}$ | 12        | В            |
| 13         | $\mathbf{F}$ |            | 13         | В            |              | 13  | В            | 13          | $\mathbf{E}$ | 13        | G            | 13        | $\mathbf{c}$ |
| 14         | G            | 1          | 14         | C            |              | 14  | C            | 14          | $\mathbf{F}$ | 14        | A            | 14        | D            |
| 15         | A            | l          | 15         | D            |              | 15  | D            | 15          | G            | 15        | $\mathbf{B}$ | 15        | $\mathbf{E}$ |
| 16         | В            |            | 16         | $\mathbf{E}$ |              | 16  | $\mathbf{E}$ | 16          | A            | 16        | $\mathbf{C}$ | 16        | $\mathbf{F}$ |
| 17         | $\mathbf{c}$ | ł          | 17         | $\mathbf{F}$ |              | 17  | $\mathbf{F}$ | 17          | В            | 17        | $\mathbf{D}$ | 17        | G            |
| 18         | D            | 1          | 18         | G            |              | 18  | $\mathbf{G}$ | 18          | $\mathbf{c}$ | 18        | $\mathbf{E}$ | 18        | A            |
| 19         | $\mathbf{E}$ |            | 19         | A            |              | 19  | A            | 19          | D            | 19        | F            | 19        | B            |
| <b>20</b>  | $\mathbf{F}$ | 1          | <b>2</b> 0 | $\mathbf{B}$ |              | 20  | В            | 20          | E            | 20        | G            | 20        | C            |
| 21         | G            |            | 21         | $\mathbf{c}$ |              | 21  | C            | 21          | F            | 21        | $\mathbf{A}$ | 21        | D            |
| <b>22</b>  | A            |            | <b>22</b>  | D            |              | 22  | D            | 22          | G            | 22        | $\mathbf{B}$ | 22        | $\mathbf{E}$ |
| <b>23</b>  | В            |            | <b>23</b>  | $\mathbf{E}$ |              | 23  | $\mathbf{E}$ | 23          | A -          | 23        | · C          | 23        | $\mathbf{F}$ |
| 24         | C            | 24         | F          | 24           | $\mathbf{E}$ | 24  | F            | 24          | B            | 24        | $\mathbf{D}$ | 24        | G            |
| <b>25</b>  | D            | 25         | G          | 25           | $\mathbf{F}$ | 25  | G            | 25          | C            | 25        | $\mathbf{E}$ | 25        | A            |
| <b>26</b>  | ${f E}$      | 26         | A          | 26           | G            | 26  | A            | 26          | D            | <b>26</b> | F            | 26        | В            |
| 27         | $\mathbf{F}$ | 27         | В          | 27           | A            | 27  | В            | 27          | E            | 27        | G            | 27        | C            |
| <b>28</b>  | G            | 28         | C          | 28           | В            | 28  | C            | 28          | $\mathbf{F}$ | <b>28</b> | A            | 28        | D            |
| <b>2</b> 9 | A            | . <u> </u> | ارۋ        | 29           | $\mathbf{C}$ | 29  | D            | 29          | G            | 29        | В            | <b>29</b> | E            |
| 30         | В            | Fürein     | jabr       | in in        | 1            | 30  | E            | 30          | A            | 30        | C            | 30        | $\mathbf{F}$ |
| 31         | C            | صو         | 9          | Für ein      | ).E          | 31  | F            |             |              | 31        | D            |           |              |

# Tabelle.

| In         | (i           | Aug        | uft            | Septer | mber                 | Deto | ber          | Rober | nber         | Decen | nber                  |
|------------|--------------|------------|----------------|--------|----------------------|------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------|
| 1          | G            | 1          | C              | 1      | F                    | 1    | A            | 1     | D            | 1     | F                     |
| 2          | A            | 2          | D              | 2      | G                    | 2    | В            | 2     | $\mathbf{E}$ | 2     | G                     |
| 3          | В            | 3          | $\mathbf{E}$   | 3      | $\mathbf{A}$         | 3    | $\mathbf{C}$ | 3     | $\mathbf{F}$ | 3     | $\mathbf{A}$          |
| 4          | C            | 4          | $\mathbf{F}$   | 4      | $\mathbf{B}$         | 4    | D            | 4     | G            | 4     | В                     |
| 5          | D            | 5          | G              | 5      | C.                   | 5    | $\mathbf{E}$ | 5     | $\mathbf{A}$ | 5     | $\mathbf{C}$          |
| 6          | $\mathbf{E}$ | 6          | A              | 6      | D                    | 6    | $\mathbf{F}$ | 6     | В            | 6     | D                     |
| 7          | $\mathbf{F}$ | 7          | $\mathbf{B}$   | 7      | $\mathbf{E}$         | 7    | G            | 7     | $\mathbf{c}$ | 7     | $\mathbf{E}$          |
| 8          | G            | 8          | $\mathbf{C}$   | . 8    | $\mathbf{F}$         | - 8  | $\mathbf{A}$ | 8     | D            | 8     | $\mathbf{F}$          |
| 9          | A            | 9          | D              | 9      | G                    | 9    | $\mathbf{B}$ | 9     | E            | 9     | G                     |
| 10         | $\mathbf{B}$ | 10         | ${f E}$        | 10     | A                    | 10   | $\mathbf{C}$ | 10    | $\mathbf{F}$ | 10    | A                     |
| 11         | $\mathbf{c}$ | 11         | $\mathbf{F}$   | 11     | В                    | 11   | D            | 11    | $\mathbf{G}$ | 11    | В                     |
| 12         | D            | 12         | G              | 12     | C                    | 12   | $\mathbf{E}$ | 12    | A            | 12    | $\mathbf{c}$          |
| 13         | ${f E}$      | 13         | ${f A}$        | 13     | $\mathbf{D}$         | 13   | $\mathbf{F}$ | 13    | В            | 13    | $\mathbf{D}$          |
| 14         | ${f F}$      | 14         | В              | 14     | ${f E}$              | 14   | G            | 14    | $\mathbf{c}$ | 14    | ${f E}$               |
| 15         | $\mathbf{G}$ | 15         | $\mathbf{C}$   | 15     | $\mathbf{F}$         | 15   | A            | 15    | $\mathbf{D}$ | 15    | $\mathbf{F}$          |
| 16         | Ą            | 16         | $\mathbf{D}$   | 16     | G                    | 16   | В            | 16    | $\mathbf{E}$ | 16    | G                     |
| 17         | B'           | 17         | ${f E}$        | 17     | A                    | 17   | $\mathbf{C}$ | 17    | $\mathbf{F}$ | 17    | A                     |
| 18         | $\mathbf{c}$ | 18         | $\mathbf{F}$   | 18     | В                    | 18   | D            | 18    | G            | 18    | В                     |
| 19         | $\mathbf{D}$ | 19         | G              | 19     | $\mathbf{C}$         | 19   | $\mathbf{E}$ | 19    | $\mathbf{A}$ | 19    | $\mathbf{c}$          |
| <b>20</b>  | $\mathbf{E}$ | 20         | A              | 20     | $\mathbf{D}$         | 20   | $\mathbf{F}$ | 20    | В            | 20    | $^{\prime}\mathbf{D}$ |
| 21         | $\mathbf{F}$ | 21         | $\mathbf{B}$   | 21     | $\mathbf{E}$         | 21   | $\mathbf{G}$ | 21    | $\mathbf{C}$ | 21    | $\mathbf{E}_{\cdot}$  |
| <b>22</b>  | G            | 22         | $\mathbf{C}$   | 22     | $\mathbf{F}$         | 22   | A            | 22    | $\mathbf{D}$ | 22    | $\mathbf{F}$          |
| <b>23</b>  | A            | 23         | $\mathbf{D}$ . | 23     | G                    | 23   | В            | 23    | ${f E}$      | 23    | $\mathbf{G}$          |
| 24         | В            | 24         | ${f E}$        | 24     | A                    | 24   | $\mathbf{c}$ | 24    | $\mathbf{F}$ | 24    | $\mathbf{A}$          |
| 25         | $\mathbf{c}$ | 25         | $\mathbf{F}$ • | 25     | $\mathbf{B}$         | 25   | D            | 25    | G            | 25    | $\mathbf{B}$          |
| <b>26</b>  | D            | 26         | G              | 26     | $\mathbf{C}_{\perp}$ | 26   | $\mathbf{E}$ | 26    | A            | 26    | $\mathbf{C}$          |
| <b>27</b>  | ${f E}$      | 27         | $\mathbf{A}$   | 27     | D                    | 27   | $\mathbf{F}$ | 27    | В            | 27    | D                     |
| <b>28</b>  | $\mathbf{F}$ | 28         | В              | 28     | $\mathbf{E}$         | 28   | $\mathbf{G}$ | 28    | $\mathbf{C}$ | 28    | $\mathbf{E}$          |
| <b>2</b> 9 | G            | <b>.29</b> | $\mathbf{C}$   | 29     | F                    | 29   | A            | 29    | $\mathbf{D}$ | 29    | F                     |
| 30         | A            | 30         | D              | 30     | G                    | 30   | $\mathbf{B}$ | 30    | $\mathbf{E}$ | 30    | G                     |
| 31         | В            | 31         | E              |        |                      | 31   | C            | 1     |              | 31    | A                     |

70. Sind die Sountagsbuchstaben im alten und nenen Kalender immer gleich?

Da der neue Kalender bis zum 24. Februar 1700 zehn, bis zum 24. Februar 1800 elf und bis zum 24. Februar 1900 zwölf Tage mehr zählt, als der alte, so entsprechen bei einem Unterschiede von 10 Tagen:

die Buchstaben A B C D E F G im alten, den Buchstaben D E F G A B C im neuen;

bei einem Unterschiede von 11 Tagen:

A B C D E F G im alten,

EFGABCD im neuen, und bei 12 Tagen:

A B C D E F G im alten, F G A B C D E im neuen,

fo daß z. B. der Sonntagsbuchstabe des Jahres 1877, welcher im alten Kalender B ist, im neuen G ist.

71. Bie findet man die Sonntagebuchstaben?

Da nach Berlauf eines Sonnenchklus die Monatstage stets wieder auf dieselben Bochentage fallen, hat man mit dem Sonnenchklus die Sonntagsbuchstaben in der Weise zusammengestellt, daß man dem letzten Jahre den Buchstaben A gegeben und das erste Jahr zum Schaltjahr gemacht hat, wodurch solgende Tabelle entstanden ist:

| Jahre des<br>Sonnens<br>cyflus | Sonntage:<br>buchstaben | Jahre des<br>Sonnen=<br>cyflus | Sonntage:<br>buchftaben | Jahre des<br>Sonnen:<br>cyklus | Sonntage:<br>buchftaben |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| * 1                            | GF                      | 11                             | A                       | 20                             | D                       |
| 2.                             | E                       | 12                             | G                       | * 21                           | CB                      |
| 3                              | D                       | * 13                           | FE                      | 22                             | A                       |
| 4                              | C                       | 14                             | D                       | 23                             | G                       |
| * 5                            | BA                      | 15                             | C                       | • 24                           | F                       |
| 6                              | G                       | 16                             | В                       | * 25                           | ED -                    |
| 7                              | F                       | * 17                           | AG                      | 26                             | C                       |
| 8                              | E .                     | 18                             | F                       | 27                             | В                       |
| * 9                            | DC                      | 19                             | E                       | 28                             | A                       |
| 10.                            | В                       |                                |                         |                                |                         |

Die mit \* bezeichneten Jahre sind Schaltjahr

Als erstes Jahr nimmt man das neunte vor Christus an, welches ein Schaltjahr war, und muß deshalb, um den Sonntagsbuchstaben zu sinden, zur betreffenden Jahreszahl stets 9 hinzuaddiren und diese Summe durch 28 dividiren, dann zeigt der Rest das Jahr des Sonnenzirkels und den dazugehörigen Sonntagsbuchstaben an. Bleibt kein Rest, ist es 28, mithin A oder im neuen Kalender der je nach dem Jahrhundert dem Aentsprechende Buchstabe D, E oder F.

Will man z. B. den Sonntagebuchstaben für das Jahr 1850 finden, so ergiebt sich:

$$1850 + 9 = \frac{1859}{28} = 66$$

Reft 11, also A im alten Ralender, oder F

im neuen.

Eine andere Art, den Sonntagsbuchstaben eines Jahres im neuen Kalender rasch zu finden, ist es, wenn man die sieben Sonntagsbuchstaben in verkehrter Ordnung und darunter die Bahlen 1 bis 7 sett:

| G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

oder für die Schaltjahre:

| AG GF | FE<br>3 | ED<br>4 | DC 5 | CB<br>6 | BA 7 |
|-------|---------|---------|------|---------|------|
|-------|---------|---------|------|---------|------|

dann die betreffende Jahreszahl zuerst mit 4 dividirt, um zu sehen, ob es ein Schaltjahr ist, das Facit ohne Rücksicht auf den Rest zur Jahreszahl addirt und diese Summe mit 7 dividirt, so zeigt der Rest in dem betreffenden Täselchen den Sonntagsbuchstaben an. Bleibt nichts übrig, so ist der über 7 stehende Buchstabe der Sonntagsbuchstabe.

Rehmen wir 3. B. die Jahre 1862 und 1864, so ergiebt fich für bas erflere:

Ratech. Der Ralenderfunde.

$$\begin{array}{c|c} \textbf{4}: 1862 & | 465 + 1862 \\ \hline & 7: 2327 & | 332 \\ \hline & 2324 \\ \hline & \Re \Re & 3 \end{array}$$

also nach dem Täselchen für Gemeinjahre der Sonntagsbuchstabe E, und für das letztere:

mithin, da 1864 ein Schaltjahr war, nach dem zweiten Täfelchen CB.

Will man auf diese Weise den Sonntagsbuchstaben eines Jahres des vorigen Jahrhunderts suchen, so muß man zur Abditionssumme, ehe man sie durch 7 dividirt, noch 1 hinzurechnen, und für die Zeit seit Einführung des neuen Kalenders bis zum Jahr 1700 muß man sogar noch 2 dazuzählen, um nicht zu sehlen,

Suchte man z. B. den Sonntagebuchstaben für das Jahr 1596, so würde man

also GF erhalten.

### II. Goldene Rahl.

# 72. Wozu dient die goldene Zahl?

Die goldene oder güldene Bahl zeigt, wie bereits bemerkt, an, das wie vielste Jahr im neunzehnjährigen Cyklus irgend ein Jahr ist. Woher der Name rührt, ist zweiselhaft. Rach Einigen ward die Berechnung Metons, daß 235 synodische Monate gleich 19 (Julianischen) Sonnenjahren seien, mit goldenen Buchstaben

auf der Mauer des Knyx\*) in Athen eingegraben und deshalb der Cyklus die goldene Zahl genaunt. Nach Anderen pslegte man die goldene Zahl in alten Kalendern stets mit goldenen Buchstaben zu bezeichnen, und darum dieser Zahl selbst den Beinamen golden zu geben.

### 73. Wie findet man die goldene Bahl?

Da das Jahr 1 vor Chr. das Anfangsjahr eines 19jährigen Cyklus ift, braucht man blos 1 zu der Zahl des Jahres, dessen goldene Zahl man sucht, zu addiren und die Summe durch 19 zu dividiren, so ist der Rest, oder, falls kein Rest bleibt, 19 selbst die gesuchte goldene Zahl.

Will man z. B. die goldene Zahl vom Jahre 1877 wissen, so ist 1877 + 1 = 1878

und 19: 1878 | 98

 $\frac{171}{168} \\ 152$ 

16 = goldene Bahl für 1877.

### III. Indiction.

### 74. 2Bogu dient die Indiction?

Da fast in allen älteren Urkunden mehrere Zeitbestimmungen zugleich angegeben sind, so ist es in Fällen, wo diese schwanken, hauptsächlich die Indiction, aus welcher man das richtige Datum erkennen kann. Ramentlich ist sie es, vermittelst deren man zwei auseinandersolgende Jahre unterscheiden kann, die bei der Berwirrung der Jahresansänge leicht einer Berwechselung ausgesetzt sind.

### 75. Wann wurden die Indictionen eingeführt?

Die Zeit der Einführung der Indictionen als Zeitrechnungsepoche ift bisher noch unermittelt geblieben. In der Regel wird der 1. September 312 nach Chr. als Ansang angegeben, und

<sup>\*)</sup> Großer Plat mit der Ausficht auf's Meer, in deffen Mitte bie Redocetribune ftand.

sicher ift es, daß in einem Edict des Constantius vom Jahre 356 ber Indiction als eines Zeitmerkmales Erwähnung geschieht. Der italienische Gelehrte Ross aber sucht nachzuweisen, daß ihr Ursprung in Egypten zu suchen sei.

### 76. Wie findet man die Zinszahl eines Jahres?

Um die Zinszahl eines Jahres unserer Zeitrechnung zu finden, muß man zur gegebenen Jahreszahl 3 addiren und das Facit mit 15 dividiren, so ist der Rest die Indiction. Bleibt kein Rest, so ist 15 die Zinszahl, die ganz oder mit ihrem größeren Theil in das betreffende Jahr fällt.

### IV. Epakten.

### 77. Bas find Cpatten?

Unter Epakte — von & πάγειν, hinzufügen, einschalten — versteht man im Allgemeinen den Ueberschuß eines bestimmten Zeitraums über einen andern von ungleicher Dauer. Im Besonderen aber nennt man die Zahl Epakte, welche den Ueberschuß des Sonnenjahrs über das Mondjahr angiebt, wodurch man in jedem Jahr das Alter des Mondes sinden kann. Eine Epaktentasel ist demnach nichts Anderes, als eine Tabelle der Differenzen zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr.

### 78. Wie berechnet man die Cpatten?

Da das Mondjahr von 354 Tagen um fast 11 Tage kürzer ist, als das Sonnenjahr, welches 365 Tage hat, muß sich diese Differenz durch die ganze Reihe der 19 Jahre des Mondcyklus durchziehen. Benn also die Epakten des ersten Jahres des Cyklus 11 sind, so sind es im nächsten 22, im darauffolgenden 33 u. s. w. Statt 33 rechnet man aber 3, weil das Alter des Mondes sich nicht über 30 belausen kann; statt 44 und 55 aus demselben Grunde 14 und 25 u. s. s., bis zum letzten Jahre des Cyklus, dessen Epakten 29 sind. Beil aber das spnodische Mondjahr nicht volle 11 Tage kürzer ist, als das Sonnenjahr, so zählt man, um dies einigermaßen auszugleichen, wiedem 20. Jahre nicht blos 11, sondern 12 dazu, so daß die

Epatten wiederum 11 find, und nennt dies einen Epattenfprung oder Mondfprung.

# 79. Wodurch find die Spatten des Gregorianischen Kalenders von den Spatten des Inlianischen verschieden?

Im Gregorianischen Kalender beginnt der Epaktencyklus mit einem Neumond, der auf den 1. Januar trifft, so daß dieser Tag mit der Epakte O bezeichnet wird. Im folgenden Jahr ist der Wond am 1. Januar 11 Tage alt, im 3. Jahr 22, so daß beim 19. Jahr die Epakten 18 sind und im 20. Jahr, da 12 zu 18 einen vollen Wond (30) ausmachen, wieder O anfängt.

Busammengestellt würden also die Epakten alten Stils folgenden Spakten neuen Stils entsprechen.

| Eva | Rfe | nfa | feſ. |
|-----|-----|-----|------|
|     |     |     |      |

| <b>Ep</b> akten<br>alten Stils | Goldene<br>Bahl | Epaften<br>neuen Stils | Epakten<br>alten Stils | Goldene<br>Zahl | Epakten<br>neuen Stils |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 11                             | I               | 0                      | 1                      | ΧI              | 20                     |
| 22                             | II              | 11                     | 12                     | XII             | 1                      |
| 3                              | Ш               | 22                     | 23                     | XIII            | 12                     |
| 14                             | IV ·            | 3                      | 4                      | XIV             | 23                     |
| <b>2</b> 5                     | v               | 14                     | 15                     | XV              | 4                      |
| `6                             | VI              | 25                     | 26                     | XVI             | 15                     |
| 17                             | VII             | 6                      | 7                      | XVII            | 26                     |
| 28                             | VIII            | 17                     | 18                     | XVIII           | 7                      |
| 9                              | IX              | 28                     | 29                     | XIX             | 18                     |
| 20                             | X               | 9                      |                        |                 |                        |

### V. Concurrent.

### 80. Bas berfteht man unter Concurrenten?

Da Gemeine Jahre aus 52 Wochen und einem Tage, Schaltzighre aus 52 Wochen und zwei Tagen bestehen, werden, obwohl irrthümlich, die überzähligen Tage, welche das Jahr mehr hat, als 52 Wochen, gewöhnlich die Concurrenten oder Sonnens

epakten genannt, weil sie mit dem Sonnencyklink "concurriren", dessen Lauf sie folgen.

Das erste Jahr des Sonnencytlus beist daher Concurrent 1, das zweite 2, das dritte 3, das vierte 4, das fünste 6, weil es ein Schaltjahr ist, das sechste 7, das siebente 1 u. s. w., indem die Zahl bei gemeinen Jahren jedesmal um 1, bei Schaltjahren um 2 fortrückt. Ist man bis 7 gekommen, so sangt man wieder mit 1 an, denn wie es 7 Wochentage und 7 Sonntagsbuchstaben giebt, giebt es auch nur 7 Concurrenten.

### 81. 28san bienen bie Concurrenten?

Die Concurrenten haben den Zweck, den Wochentag des 24. März in Zahlen so auszudrücken, daß der Sonntag durch 1, der Rontag durch 2 u. s. w., der Sonnabend durch 7 bezeichnet wird.

### 82. Bie bangen die Concurrenten mit den Sountagebudflaben gufammen?

Da der 24. März den Tagesbuchstaben F im Kalender hat, folglich in den Jahren, welche den Sonntagsbuchstaben F haben, auf einen Sonntag fällt, stehen die Concurrenten zu den Sonntagsbuchstaben (in Schaltjahren zu dem zweiten) in solchem Berzhältniß, daß

die Concurrenten 1 2 3-4 5 6 7 den Sonntagsbuchstaben F E D C B A G

entsprechen, mithin der 24. Rarz in Jahren mit dem Sonnstagsbuchstaben E auf einen Montag, in Jahren mit dem Sonnstagsbuchstaben B aber auf einen Donnerstag fällt.

### 83. In welchem Berhältniß fteben fie jum Sonnenchfine?

Das Berhaltniß der Concurrenten jum Sonnencyflus erfieht man am besten aus folgender Tabelle, welche zugleich zur Beftimmung und Auffindung der Concurrenten dient:

Tabelle der Concurrenten für jedes Jahr des Sonnencoklus.

| Sonnen=<br>cyflus      | Con=<br>currenten | Connen:<br>cyflus | Con=<br>currenten | Sonnen=<br>cyflus | Con:<br>currenten |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I                      | * 1               | ΧI                | 6                 | XX                | 3                 |
| П                      | 2                 | XII               | 7                 | XXI               | * 5               |
| III                    | 3                 | XIII              | * 2               | XXII              | 6                 |
| IV                     | 4                 | XIV               | 3                 | XXIII             | 7                 |
| $\mathbf{v}$           | * 6               | XV                | 4                 | XXIV              | 1                 |
| $\mathbf{v}\mathbf{I}$ | 7                 | XVI               | 5                 | XXV               | * 3               |
| VII                    | 1                 | XVII              | * 7               | XXVI              | 4                 |
| VIII                   | 2                 | XVIII             | 1                 | XXVII             | 5                 |
| IX                     | *4                | XIX               | 2                 | ххуш              | 6                 |
| X                      | 5                 |                   |                   |                   |                   |

Die mit \* bezeichneten find Schaltjahre.

### VI. Ofterberechnung.

### 84. Wann fällt Oftern?

Oftern, das Auferstehungssest des Herrn und das Hauptsest der christlichen Kirche, wurde anfänglich, gleich dem Passahsest der Juden, am vierzehnten Tage des jüdischen Monats Risan oder Abib geseiert. Im zweiten Jahrhundert singen jedoch die abendsländichen Christen bereits an, es auf den Sonntag zu verlegen, und Bischof Bictor I. zu Rom verordnete, daß es nie mit dem jüdischen Passahsest an einem Tage geseiert werden sollte. Da der Streit hierüber mit den orientalischen Christen immer heftiger wurde, beschloß das Concil zu Ricaa im Jahre 325, daß künstig das Ostersest von allen Kirchen zugleich an dem Sonntag begangen werden sollte, welcher zunächst auf den Frühlingsvollsmond folgt.

### 85. Belder Bollmond heißt der Frühlingsvollmond?

Der erfte Bollmond nach bem Fruhlingsanfang, der jum Behuf der Ofterberechnung ftets auf den 21. Marz fallend angenommen ward.

### 86. 28as berfteht man unter Oftergrenge?

Das Datum des Bollmonds, der auf den 21. März oder zunächst nach diesem Tage, spätestens auf den 18. April eintritt, und so veranlaßt, daß Ostern nie früher als auf den 22. März und nie später als auf den 25. April fallen kann. Den 21. März bezeichnet man daher als früheste, den 18. April als späteste Ostergrenze.

### 87. Bie beift die Oftergrenze auf Lateinisch?

Terminus paschalis, häufiger aber Luna decima quarta, weil nach der Zahlweise des Mittelalters, nach welcher Anfangsund Endtermin mitgezählt werden, Reumond und Bollmond vierzehn Tage auseinander liegen. Mitunter findet man in Kalendern auch den Ausdruck Terminus XIV, während man wiederum unter Terminus paschalis oft den 11. März versteht, von dem aus man mit hülse der Schlüssel zu den beweglichen Kesten das Datum des Oftersestes bestimmt.

### 88. Wie findet man bie Oftergrenze?

Mit hulfe des immerwährenden Mondkalenders, beffen goldene Bahlen die Tage der Reumonde bezeichnen. Sat man den betreffenden Reumond, der zwischen dem 8. März und 5. April liegen muß, gefunden, so braucht man blos 13 hinzu zu addiren, um den ersten Frühlingsvollmondtag zu erhalten.

Bur größeren Erleichterung bienen nebenstehende Tabellen, welche sogleich die Oftergrenze nach dem julianischen und dem gregorianischen Kalender angeben.

Um jedoch die Oftergrenze auch ohne den immerwährenden Mondkalender bestimmen zu können, stellte man im Mittelalter eine Reihe von Bahlen auf, die man Schlüffel oder claves nannte, und mit denen man den Abstand eines willkurlich angenommenen Tages von dem jedesmaligen Datum des Frühlingsvollmonds bezeichnete.

### 89. Welchen Tag nahm man an?

Den 11. Marz, von dem aus man dann die für das betreffende Jahr bestimmte Zahl vorwarts zählte.

### 1. Die Offergrenze nad bem julianifden Ralender.

| Gulbene<br>Bahl | Oftergrenze | Güldene<br>Zahl | Oftergrenze |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1               | 5. April D  | 11              | 15. April 🕏 |
| 2               | 25. März G  | 12              | 4. April C  |
| 3               | 13. April E | 13              | 24. März F  |
| 4               | 2. April A  | 14              | 12. April D |
| 5               | 22. März D  | 15              | 1. April G  |
| 6               | 10. April B | 16              | 21. März C  |
| 7               | 30. März E  | 17              | 9. April A  |
| 8               | 18. April C | 18              | 29. März D  |
| 9               | 7. April F  | 19              | 17. April B |
| 10              | 27. März B  | 1               | 5. April D  |

### 2. Die Offergrenze nach dem gregorianischen Kalender.

| Güldene<br>Zahl | Oftergrenze | Gulbene<br>Bahl | Oftergrenze' |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1               | 13. April E | 11              | 24. März F   |
| 2               | 2. April A  | 12              | 12. April D  |
| 3               | 22. März D  | 13              | 1. April G   |
| 4               | 10. April B | 14              | '21. März C  |
| 5               | 30. März E  | 15              | 9. April A   |
| 6               | 18. April C | 16              | 29. März D   |
| 7               | 7. April F  | 17              | 17. April B  |
| 8               | 27. März B  | 18              | 6. April E   |
| 9               | 15. April G | 19              | 26. März A   |
| 10              | 4. April C  | 1               | 13. April E  |

## 90. Giebt es noch andere Schluffel?

Da der eigentliche Schluffel oder clavis auch zur Ermittelung er übrigen beweglichen Feste diente, so nahm man für ben Sonntag Septuagefima ben 7. Januar

" 28. Januar Invocavit Roaate lirdl. 31

und für den Bfingksonntag den 29. April an, und nannte biese Tage ebenfalls Shluffel (claves) und zwar

den 7. Januar clavis Septuagefimā

" 28. " " Quadragefimā

11. Marz "Baschia

" 15. April " Rogationum und " 29. " " Bentecoftes.

### 91. Bie berechnet man diefe Fefte?

Ebenso wie Ostern stets auf den Sonntag nach der Ostergrenze sällt, sindet man jedes dieser vier Feste, wenn man von dem Schlüssel desselben aus die Zahi vorwärts zählt, welche in dem betressenden Jahr den eigentlichen "Schlüssel der Grenzen" oder clavis terminorum bildet. So ist z. B. im Jahre 1877 der clavis terminorum 22, und zählt man 22 Tage zu jedem der sünf uneigentlichen Schlüssel der beweglichen Feste, so ergiebt sich

der 28. Januar als Sonntag Septuagefima

" 18. Februar " " Invocavit

, 1. April "Ostersonntag

6. Mai " Sonntag Rogate

d " 20. " " Pfingstsonntag.

92. Bie findet man den eigentlichen Schluffel?

Mit Hulfe der Oftergrenze, indem man, falls dieselbe in den April fällt, 21 dazu addirt; salls sie aber in den März fällt, 10 davon subtrahirt. Fällt z. B. die Oftergrenze auf den 5. April, wie in den Jahren 1672, 1748, 1862 u.a., so ist der Schlüssel 26; fällt sie aber auf den 24. März, wie in den Jahren 1684, 1779, 1836 u.a., so ist der Schlüssel 14. Aus nebenstehender Tasel werden sämmtliche Zahlen ersichtlich, die in den verschiedenen Jahren des Mondopslus als Schlüssel dienen.

### 93. Bas verfteht man unter Ofterregularen?

Die Ofterregularen (regulares paschae) find ursprünglich die Tage zwischen dem 24. März und der Oftergrenze, wobei man jedoch nicht nur die vollen Wochen abziehen muß, sondern auch den 24. März selbst nicht mitrechnen darf. Man könnte sie daher die Reste der durch 7 dividirten Schlüssel nennen, und et sie durch eine Zahlenreihe, die von 1 bis 7 läust.

Fafel der Saluffel.

| <b>Coldene</b><br>Bahl | Epatten | Claves<br>terminorum | Regulares<br>paschae | Oftergrenge | : |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 1                      | 0       | 26                   | 5                    | 5. April    | D |
| 2                      | XI      | 15                   | 1                    | 25. März    | G |
| 3                      | XXII    | 34                   | 6                    | 13. April   | E |
| 4                      | Ш       | 23                   | 2                    |             | A |
| 5                      | XIV     | 12                   | 5                    | 22. März    | D |
| 6                      | XXV     | 31                   | 3                    | 10. April   | В |
| 7                      | VI      | 20                   | 6                    | 30. März    | E |
| 8                      | XVII    | 39                   | 4                    | 18. April   | C |
| 9                      | XXVIII  | 28                   | 7                    | 7. April    | F |
| 10                     | IX      | 17                   | 3                    | 27. März    | В |
| 11                     | XX      | 36                   | 1                    | 15. April   | G |
| 12                     | I       | 25                   | 4                    | 4. April    | C |
| 13                     | XII     | 14                   | 7                    | 24. März    | F |
| 14                     | XXIII   | 33                   | 5                    | 12. April   | D |
| 15                     | IV      | 22                   | 1                    | 1. April    | G |
| 16                     | xv      | 11                   | 4                    | 21. März    | C |
| 17                     | xxvi    | 30                   | 2                    | 9. April    | A |
| 18                     | VII     | 19                   | 5                    | 29. März    | D |
| 19                     | XVIII   | 38                   | 3                    | 17. April   | В |

# 94. Wogn bienen bie Ofterregularen?

Bur Berechnung bes Bochentags, auf welchen bie Oftergrenze allt.

### 95. 28as bebentet ber Ofterzirkel?

Wenn man die 28 Jahre des Sonnenchklus mit den 19 Jahren des Mondchklus multiplicitt, erhält man einen Epstus von 532 Jahren, welcher Ofterchklus (cyclus paschalis) oder Ofterzirkel genannt wird, weil nach Berland

tie der Bos no tre in seine am Sodnung kommt. En Tise in influs tor Micromfine die Sonnraperufstäben, Grafin in. 6 auguste de Diecoronic, die Schiffel der demeglichen fifte 1900 is Thompstorin, dum Ales fämge von Kenem an, wie diese für Jahren gesteben

" Beet wennt man eine Cherrafel?

Turre fein nernt man im Austineinen Tabellen, auf binn bei bei bei ge denen gabl und bie Zonntagebuchfabne ist gestes augent alleb bas Darum bie Düerrages finden fann

". Gate es berichiedene Sftertafeln?

35 Boue enthan bie Oftertafel?

In inntante Art zaget bie verschiedenen Taten bes Dsterseites im im inntante ben feben. We beide Linien sich schneiden, ist bei kannt in benn ich bein. We beide Linien sich schneiden, ist bei kannt itse Chartages auf ber Tafel nach neuem Stil bie Zahl bet kann neuen. Dieren nach bem 21. Wärz fällt. Meltere lateinnete in der allein mehr die Greifen, geben zugleich bie onteren in die Enclaren und Concurrenten, ben Bochentag bes Mangabierietes ben Anfang ber Fasten, die Oftergrenze und den kuctag in Auch die griechtschen sogenannten bozantinischen Unertag und Auch die griechtschen sogenannten bozantinischen Unertagen baben acht Golumnen, aus denen man bas Jahr bes Wonte und Sonnencoffus, die Ditergrenze, die Epaften der Sonne und bes Mondes und den Ansang der größen Fasten, acht Kooden vor Ditern, ernebt. Umstehende Oftertasseln sind tinsache nach altem und nach neuem Stil.

| <u>©</u> |
|----------|
| altem    |
| lach)    |

•

|                    |   | Beitberechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45      |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Goldene<br>Bahl    |   | HHHH WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XIX     |
| Conntagebuchstaben | G | 22. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                    |   | Sprill Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spri    |
|                    | F | 5.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                    | • | Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid | a pril  |
|                    | 3 | 20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                    | E | Stories Storie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spring. |
|                    | , | 12 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                    | Q | While                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | April   |
|                    | С | 128.4.22.4.1.4.2.2.4.1.28.4.4.2.2.4.1.4.2.2.2.4.4.2.2.4.4.4.4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                    |   | Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sprill<br>Sp                                                                                                                                                | Sprii.  |
|                    |   | 22 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                    | æ | Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid<br>Sprid | Spril.  |
|                    |   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                    | V | Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril<br>Spril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sprij.  |
| Boldene<br>Bahl    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X       |

| G  | 7  | E  | D  | Ċ  | В  | A  | Sonnta<br>buchftal | g8=<br>ben     |            |
|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----------------|------------|
| 25 | 24 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 1                  |                | 6          |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | -3 | 19 | п                  |                |            |
| 4  | ಆ  | ы  | œ  | -1 | 6  | Ot | Ш                  |                |            |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 27 | 26 | IV                 |                |            |
| =  | 10 | 16 | 5  | 14 | 13 | 12 | v                  |                |            |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 35 | 34 | 33 | VI                 |                |            |
| 8  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | VII                |                | 1          |
| =  | 10 | 9  | 00 | 7  | 13 | 12 | VIII               |                | ي          |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | IX                 | 308            | Bach neuem |
| 5  | 17 | 16 | 15 | 21 | 20 | 19 | X                  | Golbene Bablen | Muertafet. |
| 4  | 10 | 9  | 00 | -1 | 6  | 01 | XI                 | Jahlen         | etil.      |
| 25 | 24 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | XII                |                | ļ -        |
| œ  | 17 | 16 | 5  | 14 | 13 | 12 | XIII               |                |            |
| 4  | သ  | ы  | -  | 4  | 6  | OT | XIV                | 9              |            |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 26 | xv                 |                |            |
| =  | 10 | 9  | 15 | 14 | 13 | 12 | XVI                |                | ,          |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 34 | 33 | XVII               |                | i          |
| 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | xvIII              |                |            |
| =  | 10 | 9  | 00 | 4  | 6  | 12 | XIX                |                |            |
| Ω  | B  | Ħ  | D  | C  | В  | A  | Sonnte<br>buchfta  | igës<br>ben    |            |

### 99. Bie gebraucht man diefe Tafeln?

Sobald man die goldene Zahl und den Sonntagsbuchstaben des betreffenden Jahres weiß, braucht man auf der Tasel nach ultem Stil nur das Datum aufzusuchen, das unter dem Sonnsagsbuchstaben in der Reihe der goldenen Zahl steht. Bei Schaltsahren, wo man zwei Sonntagsbuchstaben hat, bedient man sich des zweiten, um den Ostertag herauszusinden.

Auf der Tafel nach neuem Stil fteht ftatt des Oftertages die sogenannte Directionszahl, welche man zum 21. Marz hinzu-

addiren muß, um das Datum des Oftertages zu haben.

Wenn z. B. ein Jahr, wie 1877, den Sonntagsbuchstaben G und die goldene Zahl XVI hat, so ist die Directionszahl 11. Oftern fällt also im Jahre 1877 auf den elsten Tag nach dem 21. März, d. h. auf den 1. April.

Will man aber das Datum des Oftertags im Jahr 1269 nach Chr. alten Stils wiffen, so findet man, da dieses Jahr den Sonntagebuchstaben F und die goldene Zahl XVI hatte, auf der Tafel nach altem Stil den 24. März als Oftertag bezeichnet.

### Britter Abschnitt.

# Bezeichnungen der Monate, Wochen und Cage.

### 100. Bober ftammen unfere Monatenamen?

Mit dem Kalender fanden auch die Monatsnamen der Rome bei den Deutschen Eingang, und bürgerten sich so ein, daß sie saft überall die heimischen Benennungen der Monate verdrängten, oder wenigstens sich start mit ihnen vermengten. Schon Karlder Große versuchte, die unter seinen Böllern vielsach schwankenden Benennungen zu berichtigen und sestzustellen, aber es gelang ihm nicht. Durch den Einsluß der Kirche behielten die lateinischen Namen die Oberhand, und verschwanden selbst in den Gegenden nicht ganz, in welchen sich die deutschen Benennungen am reinsten erhalten haben.

### 101. Wie benannten die Römer ihre Monate?

Martius, Aprilis, Majus, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarius, Februarius. Später, als der Jahresanfang auf den Januarius verlegt ward, wurden die beiden letten Monate die ersten des Kalenderjahres, und Martius der dritte, und die Monate Quintilis und Sextilis erhielten in der Folge zu Ehren des Julius Cafar und Kaiser Augustus die Benennungen Julius und Augustus.

### 102. Bas bedeuten diefe Ramen?

Martius, Majus, Junius, Januarius und Februarius verdankten ihre Namen den Gottheiten, benen sie geweißt waren, und zwar Martius dem Mars, Majus der Maja, Junius der Juno, Januarius dem Janus und Februarius dem Februas oder der Februa. Der Aprilis (von aperire, öffnen) bezog sich auf das Frühlingswerden, mit welchem sich die während des Binters gleichsam verschlossene Erde "öffnet", und die übrigen sechs Monate trugen die Zahlennummer, die ihnen in der Monatszeihe des mit dem Martius beginnenden Jahres zukam: Quintilis, der Fünste; Sextilis, der Sechste; September, der Siebente; October, der Achte; November, der Reunte, und December, der Zehnte.

103. Wie lauteten die Benennungen, welche Raifer Rarl ber Große einführen wollte?

1. Wintarmanoth, Wintermonat; 2. Hornungmanoth, Hornung; 3. Lentzinmanoth, Lenzmonat; 4. Östarmanoth, Oftermonat; 5. Winnemanoth (Wunnimanoth), Beides oder Bonnemonat; 6. Bracmanoth, Brachmonat; 7. Hewimanoth, Heumonat; 8. Aranmanoth, Erntemonat; 9. Heribistmanoth, Herbstmanoth, Gerbstmonat oder Widumanoth, Unfrautmonat; 10. Windumemanoth, Beinlesemonat; 11. Windunmanoth, Bindmonat; 12. Heilagmanoth, heiliger Monat.

104. Belde bentiche Ramen find noch jest üblich?

Schon im 15. Jahrhundert galten als gemeindeutsch:

Jenner, Hornung, Merz, April, Mei, Brachmond, Heumond, Augstmond, herbstmond, Beinmond, Wintermond und Christsmond, die in der Schweiz noch jest im Gebrauch find.

Anderwärts wird der Januar oder Janner auch Eismonat, der Kebruar Thaumonat, der März Lenzmonat, der April Oftermonat, der Mai Wonnemonat, der Juni Sommersmonat, der Juli Heus oder Bärmemonat, der August Erntes oder Hikemonat, der September Herbstmonat, der October Weinmonat, der November Winds oder Wintersmonat und der December Christmonat genannt, doch sind diese Namen zum Theil erst Ende vorigen Jahrhunderts aufsgesommen und auf bestimmte Gegenden beschränkt, während die ehemals römischen Benennungen allgemeine Gültigkeit haben.

Ratech. d. Ralenderfunde.

### 105. Wie bezeichnet man die Tage des Monats?

Seitdem man aufgehört hat, die Tage, wie es im frühesten Mittelalter üblich war, auf die altrömische Beise nach Kalenden, Iden und Nonen zu bezeichnen, wenn dies auch in Deutschland in etwas anderer Art geschah, wie einst zu Rom, werden die Tage eines Monats entweder mit den Zahlen des Datums von 1 bis 31, 30, 29 oder 28, oder, wie es in den Zeiten des späteren Mittelalters am häusigsten war, durch die Wochen= und heiligenstage der Keste bezeichnet.

### 106. Bas find Beiligentage?

Da in der katholischen Kirche jeder Tag des Jahres den verschiedenen Seiligen geweiht ift, beren Gedachtniß an ihm je nach der Localität mehr oder weniger feierlich begangen wird, fo pflegte man jeden Tag nach einem derfelben zu benennen, und zwar ftete nach demjenigen, der in der betreffenden Begend oder Diocefe am bekannteften oder beliebteften mar, oder deffen Bedachtnif in ber gangen Rirche gefeiert werden mußte. So heißt ber 6. December, welcher dem heiligen Nitolaus geweiht ift, allgemein der Ritolaus. tag; der 20. Januar, der Gedachtniftag des heiligen Sebaftian, ebenfo allgemein der Baftianstag, und der 25. Rovember, welcher der heiligen Ratharina geweiht ift, der Rathreintag. Der 15. October dagegen, welcher sowohl der heiligen Bedwig wie der heiligen Therefia gewidmet ift, wird in Schlefien ber Bedwigstag, in Babern der Therefientag genannt; unter Johannistag, womit man gewöhnlich den 24. Juni, das Fest Johannis des Täufers, bezeichnet, verfteht man in Böhmen das Fest des heiligen Johann von Nepomuk (16. Mai), und als Martinetag gilt, namentlich in protestantischen Gegenden, nicht überall der 11. November, der Tag des heiligen Bifchof Martin, fondern häufig auch der 10. November, der Tag des heiligen Bapstes Martin, weil dies zugleich der Geburtstag Nartin Luthere ift.

### 107. Wie datirt man nach den Seiligentagen?

Entweder direct vom heiligentag selbst, oder, war dieser weniger bekannt, als ein anderer, der in dieselbe Boche fiel, von

dem Wochentag vor oder nach dem Letzteren, z. B. am St. Gallentage (16. October), am St. Ulrichstage (4. Juli), am St. Balentinstage (14. Februar), oder am Montag vor Michaelis (29. September), am Mittwoch nach Georgi (23. April), am Donnerstag vor Laurentii (10. August).

### 108. Datirte man blos nach Beiligentagen?

Statt der Heiligentage dienten auch die Sonntage dazu, namentlich solche, deren Namen sehr volksthümlich waren, wie Lätare, Estomihi, Rogate u. a., und vor Allem die Feste, wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten, die Marienfeste, Christi himmelsfahrt u. s. w. In manchen Gegenden bildete auch der Beginn eines sehr besuchten Jahrmarktes oder einer Messe den Anhalt, um die Zeit nach ihm zu bestimmen, besonders wenn derselbe auf einen festen Tag des Monats siel.

### 109. Belde Bezeichnungen führen die Sonntage?

Im Allgemeinen bezeichnet man die Sonntage des Kirchenjahres als Abventssonntage, deren es stets 4 giebt, als
Sonntage nach Epiphania, deren Zahl, jenachdem Ostern
früh oder spät fällt, zwischen 1 und 6 wechselt, als Fastensonntage, deren es stets 6 giebt, als Sonntage nach Ostern,
deren es stets 6 giebt, und als Sonntage nach Trinitatis,
bei den Katholiken nach Pfingsten, deren Zahl, jenachdem
Ostern fällt, zwischen 22 (23) und 27 (28) wechselt. Dazwischen kommen noch 1 oder 2 Sonntage nach Weihnachten,
die 3 Sonntage Septuagesima, Sexagesima und Quinquagesima
vor Beginn der Fastenzeit oder der 9., 8. und 7. Sonntag vor
Ostern, der Oster- und Pfingstsonntag und bei den Protestanten

Im Besonderen führte aber jeder Sonntag noch eine ihm eigenthümliche lateinische Bezeichnung entweder nach seinem Evangelium, oder nach den Ansangsworten der Gesänge, mit welchen die römisch zatholische Kirche die Messe zu beginnen psiegte, und diese Namen sind zum großen Theil auch nach der Resormation beibehalten worden. So heist der

der Sonntag Trinitatis.

2.

3.

5.

6.

Pfingstsonntag

1. Sonnt. n. Pfingst. (Trin.) "

Populus Sion,

Gaudete (in Domino semper),

Vocem jucunditatis ober

Suscipe, Domine, Exaudi (Domine, vocem

Spiritus Domini replevit,

Domine in tua miseri-

meam),

cordia.

| 4.         | "        |         | "            |        | ge Domine oder Memento     |
|------------|----------|---------|--------------|--------|----------------------------|
|            |          |         |              | (      | (nostri),                  |
| 1. 6       | Sonnt.   | n. W    | eihnachten ( | Sonnt. | Dum medium silentium,      |
| 1.         | "        | " Ep    | iphania      | "      | In excelso throno,         |
| 2.         | "        | "       | "            | **     | Omnis terra adoret,        |
| 3.         | "        | "       | "            | ,,     | Adorate Dominum,           |
| <b>G01</b> | nntag (  | Septuc  | ıgefima      | ,,     | Circumdederunt me,         |
|            | , (      | Serage  | fima         | ,,     | Exsurge (Exurge),          |
|            | ,, §     | Quinq   | uagefima     | "      | Esto mihi (in Deum pro-    |
|            |          |         |              |        | tectorem),                 |
| 1.8        | jastenso | nnt. (f | Quadrages.)  | ) "    | Invocavit (me et ego exau- |
|            |          |         |              |        | diam eum),                 |
| 2.         | ,,       |         |              | "      | Reminiscere (miseratio-    |
|            |          |         |              |        | num, Domine),              |
| 3.         | "        |         |              | "      | Oculi (mei semper ad Do-   |
|            |          |         |              |        | minum),                    |
| 4.         | "        |         |              | "      | Laetare (Jerusalem) ober   |
|            |          | •       | ,            |        | de panibus,                |
| 5.         | "        |         |              | "      | Judica (me Deus) oder Isti |
|            |          |         |              |        | sunt dies,                 |
| 6.         | ,,       | (5      | Balmarum)    |        | Domine, ne longe,          |
| 1. (       | Sonnt.   | n. D    | tern         | ,,     | Quasi modo geniti,         |
| 2.         | ,,       | ,,      | "            | ,,     | Misericordia Domini oter   |
|            |          |         |              |        | Pastor bonus,              |
| 3.         | ,,       | ,,      | ,,           | "      | Jubilate (Decomnis terra), |
| 4.         | ,,       | ,,      | "            | "      | Cantate (Domino),          |
| ~          |          |         | · (M         | `      | 37                         |

" (Rogate) "

| 1.          | Sonnt | .n.: | Erin. | (   | 2. n | .Pfingft. | .) ( | Sonnt. | Factus est Dominus                   |
|-------------|-------|------|-------|-----|------|-----------|------|--------|--------------------------------------|
| _           |       |      |       |     | _    |           |      |        | protector meus,                      |
| 2.          | *     | "    |       | -   | 3. " | *         | )    | "      | Respice in me,                       |
| 3.          | W     | "    | *     | ( 4 | 4. " | "         | )    | "      | Dominus illumina-<br>tio mea,        |
| 4.          | "     | "    | "     | ( ! | 5. " | **        | )    | "      | Exaudi Domine ober 2. Sonnt. Exaudi, |
| 5.          | ,,    | ,,   | ,,    | ( ( | 6. " | "         | )    | ,,     | Dominus fortitudo,                   |
| 6.          | ,,    | ,,   | ,,    | ( ' | 7. " | ,,        | )    | ,,     | Omnes gentes,                        |
| 7.          | "     | ,,   |       |     | 8. " |           | )    | ,,     | Suscepimus,                          |
| 8.          | "     | "    |       |     | 9. " |           | )    |        | Ecce Deus adjuva me,                 |
| 9.          | "     | "    | "     | (1  | 0. " | "         | )    | "      | Dum clamarem ad Dominum,             |
| 10.         | ,,    | ,,   | ,,    | (1  | 1. " | ,,        | )    | ,,     | Deus in loco sancto,                 |
| 11.         | <br># | "    |       |     | 2. " |           | )    | ,,     | Deusin adjutorium,                   |
| <b>12</b> . | "     |      |       |     | 3. " |           | )    | ,,     | Respice Domine,                      |
| 13.         |       | ,,   |       |     | 1. " |           | )    |        | Protector noster as-                 |
|             | "     | "    | "     | `-  | ,,   | "         | ,    | . "    | pice Deus,                           |
| 14.         | "     | "    | "     | (1  | 5. " | "         | )    | "      | Inclina, Domine, aurem,              |
| 15.         |       | ,,   | ,,    | (1) | 6. " | ,,        | )    |        | Miserere mei,                        |
| 16.         | "     |      |       |     | 7. " |           | )    | "      | Justus es, Domine,                   |
| 17.         | "     | "    |       |     | 8. " |           | )    | "      | Da pacem,                            |
| 18.         | "     | "    |       |     | 9. " |           | )    | "      | Salus populi ego                     |
| 10.         | "     | "    | "     | (1  | J. " | "         | ,    | "      | sum,                                 |
| 19.         | ,,    | ,,   | "     | (2  | 0. " | ,,        | )    | ,,     | Omnia quae fecisti,                  |
| <b>2</b> 0. | "     | "    | "     | (2  | 1. " | "         | )    | ,,     | In voluntate tua,                    |
| 21.         | ,,    | "    | ,,    | (2  | 2. " | ,,        | )    | ,,     | Reddite Caesari ober                 |
|             |       |      |       |     |      |           |      |        | Si iniquitates observaveris, Domine, |
| <b>22</b> . | "     | "    | "     | (2  | 3. " | "         | )    | ,,     | Dicit Dominus: Ego                   |

23.—27. Sonnt. n. Trin. (24.—28. n. Pfingst.) Sonnt. Dieit Dominus, wie der 22. (23.), weshalb sie zur Unterscheidung der 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Sonnt. Dieit Dominus genannt werden.

cogito,

Ginige Sonntage haben sogar noch andere Ramen. So beist ber Sonntag Estomihi der Fastnachtesonntag oder Feiste Sonntag, weil er in die Fastnachteseit fällt; der Sonntag Lätare bald der Rosensonntag, weil an ihm der Papst die goldene Rose zu weihen psiegt, die er zum Geschenk für fürstliche Personen bestimmt, bald der Sonntag zu Rittsasten, weil er in die Mitte der Fastenzeit fällt; der Sonntag Quasimodo oder erste Sonntag nach Ostern Dominica in albis, weil an ihm ehemals die Katechumenen, welche zu Ostern getauft worden waren, die weißen Gewänder ablegten, die sie seit ihrer Tause trugen, und der Sonntag vor Ostern der Palmsonntag von der Gewöhnheit der alten Kirche, an ihm zur Erinnerung an den sessitiehen Einzug Christi in Jerusalem Palmzweige zu weihen und damit einen Umgang in der Kirche abzubalten.

### 110. Saben auch Wochentage befondere Bezeichnungen?

(kinzelne Wochentage, an benen ehemals Gottesdienst stattsand, verdankten diesem ähnliche Benennungen, wie die Somtage sie sühren. So ist z. B. der Mittwoch nach Sonntag Lätare
als seria eveen nati oder seria magni serutinii; der Donnerstag vor diesem Sonntag als seria magnisicat oder magnisicet;
der Dienstag nach Sonntag Deuli als correctio fraterna; der Montag nach Sonntag Invocavit als seria judicii extremi;
der Ponnerstag vor Ostern als seria bona quinta oder seria
quinta in Coena Domini, weil an ihm das heilige Abendmahl
eingesett wurde; der Freitag vor Ostern, der Todestag Christi,
als seria bona sexta oder seria sexta magna, und der Sonnabend nach Sonntag Reminiscere als Sabbatum silii prodigi;
der vor Sonntag Invocavit als Sabbatum audivit Dominus,
und der vor Sonntag Judica als Sabbatum sitientes (venite
ad aquas) besannt.

# 111. Bas bedeuten die gewöhnlichen beutschen Ramen ber Bochentage?

Die deutschen Bezeichnungen der Wochentage find den römischen nachgeahmt, die Ramen der fremden Götter aber durch die der beimischen ersetzt.

Daher folgt dem Tag der Sonne und des Mondes, dem Sonntag und Montag, der Tag des altnordischen Kriegssottes Tyr, der bei den Schwaben unter dem Ramen Zio, bei den Bayern als Eor oder Eru verehrt wurde, weshalb dieser Tag bald Dienstag (aus dem altnordischen Týrsdag oder Týsdag), bald Ziestag (aus dem althochdeutschen Ziuwestac) oder Zinstag, bald Ertag oder Erchtag heißt.

Dem Tag des römischen Donnergottes entspricht der Tag des germanischen, der Donnerstag, dem Tag der römischen Liebesgöttin der Freitag, der Tag der germanischen Frena oder Fria.

Der vierte Tag, Mittwoch d. h. Mitte der Woche, war der Tag Wodans, wovon noch jest das niederländische Woensdag (englisch Wednesday), und aus dem Tag Saturns ward das niederdeutsche Saterdag, während man aus dem jüdischen Sabbathstag Samstag bildete oder den Tag, auf welchen der Sonntag folgte, Sonnabend nannte.

# 112. Saben die Bochen besondere Bezeichnungen?

Die Woche, in welche ein Fest fällt, ober welche mit einem solchen anfängt, wird gewöhnlich nach ihm benannt. Daher heißt die Woche nach Ostern und Pfingsten die Osterwoche und Pfingstwoche; die Woche, in welche der himmelsahrtstag Christisallt, himmelsahrtswoche, oder, weil die Rogationen diesem vorangehen, auch Betwoche. Die Wochen in der Fastenzeit nennt man Fastenwochen; die Woche vor Ostern, welche der Erinnerung an das Leiden und Sterben Christigeweiht ist, die Marterwoche oder Charwoche (vom althochdeutschen chara, Trauer, Rlage). Da bereits Kaiser Konstantin der Große die Berordnung erließ, daß während derselben alle Arbeit ruhen sollte, heißt sie auch die stille Woche, und wegen der Bedeutung, die sie für jeden Christen hat, die große oder hohe.

# Bierter Abschuitt.

# Das Jahr und feine Jefte.

# 113. Bas verfteht man unter Festag?

Fest. oder Feiertag nennt man im Algemeinen jeden Tag, an welchem die gewöhnlichen Arbeiten und Geschäfte ruhen, wie dies schon der Name (vom lateinischen feria, Ruhetag) besagt. Im Besonderen versteht man aber unter Festen die jährlich wiederkehrenden Feiertage, welche in einer Familie oder zur Erinnerung an wichtige Begebenheiten des religiösen und historischpolitischen Lebens eines Bolkes begangen werden.

Alle Feste find bemnach entweber firchliche, nationale, ober Familienfeste.

#### 114. 2Bas nennt man ein Familienfeft?

Familienfeste sind solche, welche auf den Areis einer oder mehrerer mit einander bekannten oder verwandten Familien beschränkt bleiben, wie Namenstags- oder Geburtstagsfeste und die bei Anlaß von Berlobungen, hochzeiten oder Taufen stattsindenden Festlichkeiten.

## 115. Bas find Rationalfefte?

Nationals oder Boltsfeste find Feste, welche unter mehr oder weniger allgemeiner Theilnahme von der ganzen Bevölkerung eines Ortes, eines Gaues oder eines Staates begangen werden. Es find theils Gedächtnißs, Dants oder Gelöbnißfeste zum Andenten an einen Sieg, an einen Friedensschluß, an die Aufbebung einer Belagerung, an das Aushören einer großen Feuerss

brunft, einer Best- oder Biehseuche, an die Gründung einer Stadt oder die Entbeckung eines Seilsquells, an den Erlaß einer Berfassung oder wichtigen Berfügung und an die Geburt, die Thronbesteigung oder Lebenstettung eines Fürsten oder Heben, theils überkommene Reste eines früheren politischen Lebens oder Ueberbleibst eines vorchristlichen religiösen Cultus, die sich als Bolksfeste erhalten oder in solche verwandelt haben, wie die Schüßensfeste, die Stiftungssesse einzelner Orden, Gesellschaften und Jünste, die Ernteseste und die Frühlings, Herbst und Sommerseste, die auf verschiedene kirchliche Festzeiten übertragen worden sind. Mitsunter haben auch ursprünglich reinkirchliche Feste, wie die Kirchweiben, im Lauf der Zeit den Charakter der Bolksseste angenommen.

## 116. Welchen 3wed haben die Rirchenfeste?

Die kirchlichen oder driftlichen Feste sollen uns theils an die tiefsten und geheinnisvollsten Lehren des Christenthums mahnen, theils das Leben, Wirken und Sterben seines Stifters vergegenwärtigen und die Erinnerung an den Anfang und die Ausbreitung der christlichen Kirche wacherhalten.

#### 117. 2Bie theilt man fie ein?

Da manche Feste dem Bolke blos angezeigt und nur von der Geistlichkeit begangen wurden, unterschied die Kirche früh schon sesta sori, gebotene Feiertage, und sesta chori, Ehorsseiertage. Je nach der größeren oder geringeren Feierlichkeit aber, mit der man den Gottesdienst abhielt, theilte man in der römisch-katholischen Kirche die Feste in doppelte 1, und 2. Classe (sesta dupplicia 1 mae und 2 dae classis) und halbsdoppelte oder ein sach (sesta demi-dupplicia oder simplicia), und je nach der Zeit, in welche sie fallen, hat man in der ganzen Christenheit bewegliche und unbewegliche Feste.

#### 118. Bas find unbewegliche Tefte?

Unbewegliche Feste (festa immobilia) nennt man solche, welche jedes Jahr auf den bestimmten Tag eines Monats sallen, wie die Heiligenseste, das Weihnachtssest, das Fest Maria Verskündigung, Maria Reinigung, Epiphania u. a.

## 119. 2Bas find bewegliche Fefte?

Bewegliche Feste (festa mobilia) sind solche, deren Datum von anderen Festen, namentlich aber von dem Tage abhängt, auf welchen Ostern fällt, und die mithin bald früher, bald später begangen werden, wie z. B. Pfingsten, Christi himmelfahrt, Fastnacht und Aschermittwoch.

120. Woburch unterfcheiben fich bie einfachen bon ben bopbelten Reften?

An Doppelfesten werden bei der katholischen Deffe die Antiphonien por und nach den Bialmen, an einfachen aber blos por benselben gesungen. Jedes größere Fest ift duplex, und gwar verordnete Bapft Bonifacius VIII., daß die Fefte der Apostel, der vier Evangeliften und vier Doctoren der Rirche (Gregor, Augustin, Ambrofius und hieronymus) in der gangen Chriftenbeit als doppelte begangen werden follten. Die Doppelfeite erfter Classe beißen größere (festa dupplicia majora), Die der zweiten fleinere Doppelfefte (festa dupplicia minora). Bu ben letteren gehören die meiften Marienfeste, das West ber Befcneidung Chrifti und Jefu Namenefeft, Kreugerfindung und fatt alle Heiligenfeste. Die der Schutheiligen einer Rirche ober einer Stadt aber, fo wie Maria himmelfahrt (15. August), Chrifti himmelfahrt, Kreugerhöhung (14. September), Allerheiligen (1. November) und die hohen Rirchenfeste find festa dupplicia majora, und haben ale folche nicht nur eine Bigilie, fondern auch eine Octave, die den fleineren Doppelfesten und ben einfachen oder halben Doppelfesten fehlt.

# 121. Bas verfteht man unter Bigilie?

Bigilie nennt man den Abend, Borabend oder Tag vor einem Feste, der in der katholischen Kirche sast bei jedem höheren Feste geseiert und bei den Hauptsesten des Jahres meist mit Fasten begangen wird. Fällt jedoch ein Fest, das mit Bigilie geseiert wird, auf einen Montag, so wird die Bigilie am Sonnabend vorher gehalten. Rur vor Beihnachten und Epiphania wird die Bigilie nicht verlegt, weil an ihr nicht gesastet zu werden raucht.

## 122. Woher rithrt die Bigilie?

Aus den ersten Beiten der alten Kirche, wo man die Gewohnheit hatte, vor jedem hohen Feste einen Theil der Nacht mit Bachen und Beten zuzubringen, um sich auf dasselbe vorzubereiten.

# 123. 2Bas berfteht man unter Octav?

Octav ist eigentlich, wie der Name (dies octava) sagt, der achte Tag nach einem Feste, dessen Feier bei der Messe und im Brevier acht Tage lang fortgeseth wird; dann auch die ganze Zeit bis zum Schlußtag der Feier, deren Tage gewöhnlich dies infra oder intra octavam, Tage innerhalb der Octave, genannt werden.

# 124. Welches find die gebotenen Tefte?

Außer den drei hohen Festen, Beihnachten, Oftern und Pfingsten, welche von der ganzen Christenheit begangen werden, seiert die evangelische Kirche nur noch Reujahr oder das Fest der Beschneidung Christi; Epiphania oder das Fest der heiligen drei Könige; das Fest Maria Reinigung oder Lichtmeß; Maria Berfündigung; Charfreitag; Christi himmelsahrt; das Dreifaltigkeitssest oder Trinitatis; das Geburtssest Johannis des Täusers; Beter und Baul; Maria Beimsuchung, und Kreuzerhöhung, so wie das Todtengedächtnißsest, Erntedantsest und in einigen protestantischen Ländern das Reformationssest.

In der römisch-katholischen Kirche dagegen gelten mit Ausnahme der drei letztgenannten Festtage nicht nur sämmtliche oben
angesührte Feste als geboten, sondern auch noch solgende andere:
Zesu-und Mariä-Namenssest; Fest vom heiligen Herzen
Zesu und Mariä: Matiä Berlobung oder Bermählung;
Mariä Schmerzenssest; Maria Schnee; Mariä Himmelfahrt; Mariä Geburt; Mariä Opferung und Mariä
Empfängniß; das Fronleichnamssest; das Fest Kreuzerfindung; die Rogationen; Fest aller Heiligen und
aller Seelen; das Scapulir- und Rosenkranzsest; das
Schupengelsest; Portiuncula; das Kirchweibsest und

Feste einzelner Heiligen, Märthrer und Schutpatrone, welche je nach den Ländern verschieden sind.

Mehrere dieser Feste werden bei den Protestanten sowohl, wie bei den Ratholisen nicht am Festag selbst, sondern am darauffolgenden Sonntag geseiert. Der Charfreitag, wie überhaupt die drei letzten Tage der Charwoche, der Aschermittwoch und die Rogationen werden in der katholischen Kirche nicht als dürgerliche Feiertage betrachtet, obwohl mit Strenge auf die Theilnahme der Gläubigen an den kirchlichen Ceremonien dieser Tage gehalten wird.

## 125. Wann fallen diefe Fefte und was bedeuten fie?

Das Fest ber Beschneibung Christi, welches schon auf dem Concil zu Tours im Jahre 570 als "altes Fest" erwähnt wird, dient, wie der Rame besagt, zum Gedächtniß der Beschneidung Christi und wird am achten Tage nach feiner Geburt, am 1. Januar, dem ersten Tag des Jahres, geseiert, weshalb es auch Reujahressest heißt.

Epiphania, das Fest der Erscheinung des herrn, ist einst der ältesten Feste der christlichen Kirche, obwohl die allgemeine Feier desselben erst im Jahre 541 auf dem Concil zu Orleans anbesohlen wurde. Da sich die Erscheinung des herrn an diesem Tage nicht blos durch den Stern der Beisen (die eigentliche Epiphania), sondern auch durch die Tause (Theophania), das Wunder bei der Hochzeit von Kanaa (Bethphania) und das der Sättigung von 4000 Menschen mit füns Broten (Pagiphania) offenbarte, wird das Fest in älteren Schristen häusig Epiphaniae genannt. Den Ramen Dreikönigstag verdankt es dem an vielen Orten üblichen Umzug der sogenannten drei Könige mit einem Stern. In Desterreich, Süddeutschland und der Schweiz heißt dieser Tag im Bolksmund Perchtag oder Oberstentag, weil er in heidnischer Zeit der Perchtha oder Holla, der vornehmsten aller Göttinnen, geweiht war.

Das Fest des Namens Jesu am 2. Sonntag nach Spiphania wurde Jahrhunderte hindurch in Klöstern geseiert, und im Jahre 1721 auf Beranlaffung Raifer Karls VI, in der

gangen tatholischen Christenheit eingeführt.

Das Fest Maria Bermählung, welches seit 1416 begangen wird, ist vom Papst Innocenz XI. bestätigt und auf den

23. Januar festgesett worden.

Das Fest Maria Reinigung oder der Darstellung des Herrn (2. Februar), welches auch Maria Lichtmeß heißt, weil die katholische Geistlichkeit an ihm die Kerzen weiht und dann eine Procession im Innern der Kirche abhält, bei welcher Jeder eine brennende Kerze trägt, ward nach der gewöhnlichen Annahme vom Papst Gelasius I. (492—6) gestistet, um ein tömisches Fest, bei welchem man seierliche Umgänge mit Lichtern und Fackeln anstellte, in ein christliches zu verwandeln, da es nicht gelungen war, die heidnische Feier zu unterdrücken.

Anderen Angaben nach wurde erst im Jahre 544, als eine furchtbare Epidemie in Constantinopel herrschte, das Fest der Reinigung Maria eingesetzt, und spater vom Papst Sergius im

Jahre 701 die Geremonie der Rerzweihe hinzugefügt.

Das Fest Maria Berkündigung zur Erinnerung an die Botschaft, die Maria durch den Engel Gabriel erhielt, wurde bereits im 5. Jahrhundert am 25. März geseiert und lange Zeit nicht nur als der Tag der Empfängniß, sondern auch als der Todestag Christi angesehen, weil der Herr am Tage, wo er empfangen worden, auch gestorben sein sollte. Da es aber oft in die Charwoche siel, in welchem Fall es als Fest der Freude verlegt werden muß, ward es 656 auf den 18. December übertragen, der, als es einige Jahrhunderte später wiederum auf den 25. März zurückverlegt wurde, zum Fest Mariä Erwartung bestimmt ward, das noch jest namentlich in Spanien, Frankreich und Belgien begangen wird. Die Mailänder Kirche hat den Sonntag vor Christi Geburt zur "Fleischwerdung des Bortes" sestgesest.

Das Fest der schmerzhaften Mutter Gottes oder der fieben Behen Maria (festum Compassionis s. septem dolorum Mariae) zu Ehren des Schmerzes, welchen die Mutter Gottes siebenmal um ihres Sohnes willen zu dulden hatte und

ı

ben man bildlich durch sieben Schwerter darstellt, die ihr berz durchbohren, ist an Stelle der vor Zeiten üblichen "Ohnmachtefeier Maria" getreten. Der Erzbischof Theodorich von Coln sührte ce 1423 zuerst in seiner Diöcese ein und bestimmte den Freitag nach Sonntag Judica zur Feier, den auch das römische Brevier dazu seitsete, obgleich einzelne Diöcesen sortsuhren, es an anderen Tagen zu begehen.

Das Fest Kreuzerfindung zum Gedächtniß der Auffindung des heiligen Kreuzes durch die Kaiserin helena am 3. Mai 327 wurde bis zum 8. Jahrhundert mit dem Fest der Kreuzerhöhung an einem Tage geseiert, wie es in der griechischen Kirche noch jest geschieht. Papst Cleinens VIII. bestimmte es zum Kest zweiter Classe.

Die Rogationen oder Bitttagsumgänge verdanken ihre Einsetzung dem Bischof Mamertus zu Bienne in Frankreich, welcher im Jahre 466 zur Abwendung allgemeiner Landplagen gewisse Bettage anordnete, die man Rogationes nannte. Sie fanden anfangs um die Osterzeit statt, wurden aber später auf die zu Feldungängen passenderen drei Tage nach dem Sonntag Rogate verlegt, welche dem himmelsahrtstage Christivorangehen.

Christi himmelfahrtetag wird zum Gedachtniß ber himmelfahrt Christi am vierzigsten Tage nach Oftern, bem Donnerstag nach Sonntag Rogate, geseiert.

Das Pfingstfest (lateinisch Pentecoste, wovon das französische Pentecôte, das italienische Pentecoste und das spanische Pentecostes), welches an die Stelle des jüdischen Wochenselts getreten ist, wird zur Erinnerung an die Ausgießung des heiligen Geistes am fünfzigsten Tage nach Oftern begangen.

Das heilige Dreifaltigkeitsfest, am Sonntag nach Pfingsten, der davon Sonntag Trinitatis heißt, wurde erk 1260 auf dem Concil zu Arles in Frankreich eingeführt, um den Glauben an die Dreieinigkeit Gottes zu beleben und zu beben. Wie die Katholiken von Pfingsten, so pflegen die Protestanten ihre Sonntage die zum Advent von Trinitatis an zu zählen. Am Donnerstag nach diesem Sonntag begehen die

Ratholiten das Fronleichnamsfeft zu Ehren Des Leibes

unfere herrn (vom altdeutschen fro, herr).

Wie befannt, hatte die fromme Nonne Juliana zu Lüttich im Jahre 1246 die Bifion, daß im Monde eine Lucke fei, Die nicht ausgefüllt werden konnte, ale burch ein noch feblenbes Weft. Durch bobere Eingebung erfannte fie, daß dies ein besonderes Fest gur Feier der Transsubstantiation fei, und trot aller Schwierigkeiten, Die fich ihr entgegensetten, wußte fie Die Einführung beffelben in der Diocefe Luttich burchzuseken. Bapft Urban IV. verordnete es 1264 für die gange katholische Chriftenheit und Papft Johann XXII. fügte im Jahre 1316 Die Octave hingu. Um Freitag nach Diefer Octave begeht die fatholische Kirche bas Berg Jefu Teft, welches feine Entstehung der Ronne Marquerite Marie Alacoque verbanft, von den 1765 versammelten Bischöfen Frankreiche eingeführt und vom Bapft Bius VI. auf die gange Rirche ausgedehnt murbe, aber faft überall auf ben nachftfolgenden Conntag, den 3. nach Bfingften, verlegt mird.

Der Geburtstag Johannis des Täufers, 24. Juni, ist das älteste und berühmteste der zu Johannis Gedächtniß begangenen Feste, welches schon das im Jahr 506 zu Agde in Frankreich abgehaltene Concil gleich nach den Festen des herrn anführt. Wie der heilige Augustin sagt, hat es sich durch Ueber-lieferung erhalten und ist zugleich das einzige kirchliche Fest, das zu Ehren der irdischen Geburt eines heiligen geseiert wird.

Johannis Todestag, das Fest seiner Enthauptung, wird, obgleich lettere im Februar vorgefallen sein soll, am 29. August
begangen, wo entweder die Auffindung des Hauptes, oder die Einweihung der dem heiligen Täuser von Theodosius erbauten Kirche stattgesunden haben mag, und ist das Hauptsest Johannis
des Täusers in der griechischen Kirche.

Das Fest der Apostel Peter und Paul, welche der gewöhnlichen Annahme gemäß am 29. Juni 66 den Märthrertod erlitten, ist eins der ältesten Feste der Kirche. Es kommt bereits im römischen Festverzeichniß von 354 vor und war im Ansaug das einzige Fest, welches man zu Ehren sammtlicher Apostel feierte, weshalb es auch "St. Beter- und Baulstag ber zwölf Apostel" genannt wurde. Als vom 5. Jahrhundert an die übrigen Apostel nach und nach ihre eigenen Gedächtnistage erhielten, indem entweder jeder allein, oder mit einem gemeinschaftlich, wie z. B. Simon und Juda, Philipp und Jakob, an einem besonderen Tage geseiert wurde, seste man am 29. Juni zwi Messen ein, von denen eine in der Beterskliche, die andere in der Baulskirche abgehalten wurde, bis gegen Ende des 6. Jahrhundens Papst Gregor der Große den Gottesdienst dieses Tages auf den Apostel Beter allein beschränkte und die Berehrung des heiligen Paul auf den 30. Juni verlegte, ohne daß dadurch die Bedeutung des Beter- und Paulstags verringert worden wäre, der seitem bäusig auch "Beterstag" hieß.

Das Fest Maria heimsuchung, welches ber heilige Bondventura, der General des Franciscaner-Ordens, im Jahre 1263
zum Andenken an den Besuch der heiligen Jungfrau bei ihme Base Elisabeth gestiftet hat, wurde vom Bapst Urban VI. im Jahre 1385 als Kirchensest eingesetz, aber erst 1389 von seinem Nachfolger, Bonisaz IX., öffentlich verkundet, und wird am 2. Just begangen.

Das Scapulirfest oder Fest Maria vom Berg Rarmel, das hauptfest des Ordens der Karmeliter, wird am 16. Juli zu Ehren des von der heiligen Jungfrau verliehenen wunderthätigen Scapulirs geseiert.

Das Portiuncula-ober Unferer lieben Frau Engelfest, welches am 2. August begangen wird, verdankt seinen Ramen und seine Entstehung der über dem Bethaus des heiligen Franciscus (S. Porziuncula) bei Afsis erbauten Kirche Madonna degli Angeli, mit deren Kirchweih der auf Bitten des heiligen Franciscus verliehene berühmte Ablaß verbunden ist, welcher Portiuncula-Ablaß heißt und zum Unterschied von anderen Ablassen auch dann in Kraft bleibt, wenn ein papstliches Jubiläum stattsindet.

Die Maria-Schnee-Feier am 5. August ist ursprünglich das Kirchweihsest der Kirche Maria Maggiore in Rom, welche im Jahre 440 vom Papst Sixus III. eingeweiht wurde. Diese Kirche, welche früher den Ramen des Papstes Liberius führte, verdankt, einer frommen Legende nach, ihren Ursprung einem reichen kinderlosen römischen Patrizier, welcher seine Güter der heiligen Jungfrau vermachte, und sie bat, ihm die beste Answendung derselben offenbaren zu wollen. Die heilige Jungfrau erhörte seinen Wunsch: in der Nacht vom 5. August fiel tieser Schnee und bezeichnete den Plat der zu erbauenden Kirche. Ansfanzs blos in Kom begangen, ward es vom Papst Pius V. auf die ganze katholische Christenheit ausgedehnt.

Die Verklärung Christi auf dem Berge Tabor, welche von der morgenländischen Kirche schon im 4. Jahrhundert mit aller Pracht geseiert wurde, ist bereits im 12. Jahrhundert im Abendland eingeführt, aber nicht allgemein angenommen worden. Erst 1457 gebot Papst Calipt III. zur Erinnerung an den Sieg bei Belgrad und den Entsat dieser Stadt durch Capistran, am 6. August 1456, das Fest in der ganzen Kirche zu begehen, und begabte es in Folge dessen mit denselben Indulgenzen, wie das Kronleichnamssest.

Das Fest der himmelfahrt Maria soll zwar, nach dem heiligen Bernhard, schon zur Zeit der Apostel eingesetzt und seitem durch Ueberlieserung erhalten worden sein, wurde indessen erst unter Kaiser Mauritius auf den 15. August festgesetzt, während man an vielen Orten das frühere Fest Maria Schlaf, welches am 18. Januar begangen ward, bis zum 12. Jahrhundert sortzuseiern pflegte.

Der Name assumptio fing bei den Lateinern im 6. Jahrhundert an, den ehemaligen der solemnia de pausatione Mariae zu verdrängen, und wurde in der Folge die gewöhnliche Bezeichnung des größten Marienfestes, welches in Böhmen, Kärnten, Ungarn und Italien oft der große Frauentag, in Deutschland und den Niederlanden von der an ihm üblichen Sitte, Kräuter und Blumen firchlich zu weihen, häusig Unserer lieben Frau Kräuter- oder Würzweihe heißt.

Die Bigilie der Himmelfahrt Maria soll nach Einigen im Jahre 847 vom Papst Leo IV. eingesetzt worden sein, wird aber schon 858 vom Papst Nikolaus I. als "altherkömmlich" bezeichnet.

Ratech, b. Rafenberfunde.

Tas Jest Maria Geburt, über teren Ginfegung man noch uneins ist, reicht, wenn nicht bober, so toch mindenens bis zum 7. Jahrhundert hinauf, wo es bereits in Kalendern vorsommt. Der heilige Bonisaz subrte es in Rainz ein, und feit bem 10. Jahrhundert wurde es in Deurschland anch außer der Kirche am 8. September als großes Jest begangen.

Die Rigilie von Maria Geburt foll vom Barit Gregor II. nm 722 eingesett worden fein; die Octave wart im Jabre 1243 in Julge eines Gelübbes der im Conclave verfammelten Gardinale por ter Rahl des Papftes Innocenz IV. von tiefem unmittelbar nach seiner Besteigung bes papftlichen Stubles verordnet.

Der Sonntag nach Maria Geburt ift zu ibrem Ramensfeft bestimmt, ber 23. September zum Fest ber fieben Freuden Maria, obwohl daffelbe nicht zu den allgemein gefeierren Kirchenfesten gehört.

Tas Kest der Kreuzerhöhung soll die Erinnerung an die glückliche Atliedererlangung des heiligen Kreuzes verewigen, welches vom Perserbinig Chostoes geraubt worden war. Im Orient wurde jedoch schon lange bevor der Kaiser Heraklius das Kreuz zurückeroberte ein Fest der Kreuzerhöhung am 14. September geseitet, da das Kreuz an diesem Tag gesunden worden sein sollte.

Tas Schukengelfest ward ursprünglich zugleich mit dem Zest bes heiligen Michael am 29. September geseiert, ist aber seit ungefähr 200 Jahren auf den 2. October verlegt worden, und wird in manchen Ländern jest gewöhnlich am Sonntag, welcher dem 1. September am nächsten liegt, oder, wenn dies nicht past, an einem andern Sonntag begangen.

Tas Rosenkranzse, bessen 1. Sonntag im October zu Ehren bes Rosenkranzes, bessen Erfindung von den Dominikanern dem Zitifter ihres Ordens, dem heiligen Dominicus de Guzman, zugeschrieben wird, ift 1573 vom Papft Gregor XIII. zum Andenken an den glorreichen Seesieg bei Lepanto eingesetzt worden, weil derselbe gerade am 7. October 1571, dem Tage, an welchem die Dominikaner ihr Rosenkranzsest seierten, ersochten wurde.

Am 3. Sonntag im October findet in Desterreich die sogenannte "Kaiser-Kirmes" statt, welche ihren Namen dem Raiser Joseph II. verdankt, der sie in der Absicht einsehte, daß sämmtliche Kirchweihen des Reichs an einem und demselben Tage abgehalten werden sollten. Die alte eingewurzelte Gewohnheit der Kirchweihen war jedoch zu stark, um sich abschaffen zu lassen, und so kam es, daß zwar überall das neue Fest angenommen, aber nur als zweite Kirmes geseiert wurde, und die eigentliche Kirchweih jedes Orts sortbestehen blieb.

Das Reformationsfest der Protestanten zur Erinnerung an den 31. October 1517, an welchem Luther seine Thesen anschlug und dadurch den Anstoß zur Resormation gab, wurde 1667 in Sachsen zum erstenmal als halber Festtag gesteiert und seitdem in mehreren protestantischen Ländern einsgeführt.

Das Fest Allerheiligen am 1. November ist ursprünglich das Gedächtnißsest der Einweihung einer Kapelle, welche Papst Gregor III. im Jahre 731 zu Ehren des Erlösers, der Apostel und aller Heiligen im Batican errichten ließ. Es wurde seit 737 mit einem besonderen Offiz geseiert und 835 von Papst Gregor IV. zu Ehren aller Heiligen für die ganze Kirche vorgeschrieben. Ein älteres Fest aller Heiligen, zumal der Märthrer, ward schon zur Zeit des Chrysostomus am Sonntag nach Pfingsten geseiert und hat sich in der griechischen Kirche dis auf den heutigen Tag erhalten.

Das Fest Allerseelen (2. November) wurde 998 vom heiligen Odilo, Abt von Clunh, in den Klöstern des Benedictiners Ordens eingeführt und verbreitete sich allmählich über die ganze Kirche. Papst Urban VI. bestimmte, es solle, wenn der 2. Nosvember auf einen Sonntag siele, am 3. geseiert werden, und das Concil zu Trient setzte das Fest, welches vorher auch außer der Kirche als Feiertag begangen worden war, auf ein halbes Fest herab.

Die Protestanten seiern statt dessen ein Todtengedächtnißsest am letzten Sonntag nach Trinitatis, welches die allgemeine Todtenseier heißt, zunächst jedoch im Jahre 1816 in Preußen

für die im Kriege Gebliebenen bestimmt war und erst mit der Beit in den übrigen Staaten Rorddeutschlands eingeführt worden ist. Die griechische Kirche begeht das Andenken der Berstorbenen an den drei Sonnabenden der 2. bis 4. Fastenwoche vor Oftern.

Das Fest Maria Opferung, welches am 21. Rovember begangen wird und das Andenken des Tages verewigen soll, an welchem die heilige Jungfrau Maria im Alter von drei Jahren von ihren Eltern im Tempel Gott dargebracht wurde, war schon mehrere Jahrhunderte lang in der griechischen Kirche gebräuchlich, bevor es Papst Gregor XI. im Jahre 1374 in Rom einführte. Bapst Sirtus V. ordnete 1585 die allgemeine Keier desselben an.

Das Fest der unbefleckten Empfängniß Maria, über beffen Einsetzung man Jahrhunderte lang stritt, sinden wir schon von Johann Damascenus im Jahre 721 erwähnt. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts wurde es in Deutschland eingeführt, und 1439 vom Concil zu Basel in der ganzen Kirche vorgeschrieben. Papst Sixtus IV. bestätigte das Fest am 1. März 1476, indem er zugleich Allen, die es seiern würden, vollen Ablaß verhieß, und Papst Bius IX. verlieh ihm neuen Glanz, indem er am 8. December 1854 den Glauben an die unbesteckte Empfängniß zum Dogma erhob.

Beihnachten, welches in Deutschland gleich Ostern seine heidnische Bezeichnung behalten hat, ist aus dem alten Fest der Bynächte oder "heiligen Rächte" (von wy, heilig) zu Ehren der Bintersonnenwende das der Geburt Christi geworden, welche im Orient ansags am 6. Januar, dem Tag der Gotteserscheinung Christi, geseiert wurde. In dem römischen Festverzeichnis vom Jahre 354 wird zum erstenmal der 25. December als Geburtstag Christi angeführt, und zwei Jahrhunderte später ward auch in der morgenländischen Kirche die Geburtstagsseier Christi vom Fest der Theophania getrennt und wie im Abendlande auf den 25. December verlegt.

126. Welche andere Feste kommen noch im Ralender vor?

Petri Stuhlseier und Petri Kettenseier, Pauls Bekehrung, Aposteltheilung, Aschermittwoch und Grundonnerstag.

# 127. Bann fallen fie und mas bebeuten fic?

Das Fest Petri Stuhlseier zu Kom, welches die Uebertragung des Sizes der Kirche von Antiochia nach Kom im Jahre 54 nach Chr. seiert, wurde ansangs mit "Petri Stuhlseier von Antiochia" an einem Tage (22. Februar) begangen. Erst Papst Paul IV. trennte beide Feste im Jahre 1558 und setzte die römische Stuhlseier, welche bis dahin nur in den Kalendern bezeichnet worden war, wieder als besonderes Festein, zu dessen Feier er den 18. Januar bestimmte, wo es bereits in Frankreich bis zur Zeit Karls des Großen begangen worden war, und wo in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche das Fest Maria Schlaf abgehalten wurde.

Betri Stuhlseier zu Antiochia, der Gedächtnistag der Erhebung des heiligen Betrus auf den bischöslichen Stuhl von Antiochien im Jahre 47, ist bereits im römischen Festverzeichnis aus dem Jahre 354 angeführt, und das bedeutungsvollste der drei Feste, welche die Kirche zu Ehren des "Fürsten der Apostel"

feiert.

Petri Kettenseier oder das Fest Petri in Banden ist eigentlich der Kirchweihtag der von Eudopia erbauten Kirche St. Petri ad vincula in Rom, welche Pelagius I. im Jahre 555 wiederherstellte, und wird zur Erinnerung an die Gesangenschaft des Apostels in Jerusalem geseiert, aus welcher ihn ein Engel erlöst haben soll.

Paul's Bekehrung, zu Ehren der Bekehrung des Apostels Paulus im Jahre 34 nach Chr., wird feit dem 9. Jahrhundert am 25. Januar geseiert und wurde früher allgemein als Festiag

begangen.

Der Aposteltheilung ober, wie man ehedem schrieb, 3 wolf Boten Scheidung, dem Gedächtniß der Trennung der Apostel vor ihrer ersten Bekehrungsreise, ift der 15. Juli gewidmet.

Aschermittwoch heißt der Mittwoch nach dem Sonntag Quinquagesima von der in der katholischen Kirche üblichen Gewohnheit, daß an diesem Tage, an welchem die vierzigtägigen Fasten beginnen, der Priester vor dem Ansang der Messe mit der Asche von geweihten Palmenzweigen allen Gläubigen, die in der Kirche anwesend sind, ein Kreuz' auf die Stirn malt, indem er ihnen dabei die Worte zuruft: "Bedenke, o Mensch, daß du Asche bist und auch wieder zu Asche werden wirst".

Gründonnerstag oder Grüner Donnerstag wird der Donnerstag vor Oftern genannt. Woher der Rame rührt, ist noch unentschieden. Nach Einigen soll sich die Benennung auf die Worte des Meßeingangs: "Er weidet mich auf einer grünen Aue" (Psalm 33,2) beziehen, nach Anderen von der Gewohnheit herstammen, an diesem Tage grüne Frühlingskräuter zu essen, wie dies schon die Juden an ihrem Passahsfest zu thun psiegten. Am wahrscheinlichsten bedeutet grün hier wohl so viel wie "Heil, frisches Leben bringend", analog dem lateinischen dies viridium, Tag der Grünen, d. h. der Reingewordenen, weil am Gründonnerstag die Lossprechung von Vergehungen und Kirchenstrasen stattsand, weshalb er auch in Oberdeutschland häusig der Antlastag, Entlassungs oder Ablastag, heißt.

#### 128. Belde Zeit nennt man Advent?

Die heilige Zeit, welche die Kirche zur Borbereitung auf das Weihnachtsfest oder die Ankunft (adventus) des Herrn bestimmt, heißt Advent. Wann die Feier dieser Zeit eingeführt worden, läßt sich nicht angeben; auch war die Dauer derselben in den einzelnen Ländern verschieden.

Der heilige Hieronymus zählte fünf Abventesonntage, der heilige Ambrofius, wie die Mailander Kirche noch jett, seche, indem dieselben mit dem nächsten Sonntag nach Martini (11. November) beginnen.

Gregor der Große seizte die Dauer des Abvents auf vier Wochen seft, so daß der dem Andreastage (30. November) nächstliegende Sonntag jest der "erste Adventssonntag" oder in der täglichen Redeweise "der erste Advent" ist.

129. Welche Fasten find in der römisch=tatholischen Rirche vorgeschrieben?

Außer dem Freitag in jeder Woche und den Bigilien, die mit Fasten verbunden find, hat die römische Kirche blos noch die so-

genannten "Quatember" und die große Fastenzeit vor Oftern als gebotene Fastenzeiten beibehalten.

#### 130. 28as berftebt man unter Quatember?

Quatember, aus dem lateinischen quatuor tempora versstümmelt, sind die vier Zeiten des Jahres, welche bereits Papst Caliptus I. um 224 nach Chr. zu allgemeinen Buß- und Betztagen bestimmt hat. Ihre Auseinandersolge giebt ein lateinisches Distichon an:

Post Luciam, Cineres, post sanctum Pneuma, Crucemque, Tempora dat quatuor feria quarta sequens.

Der auf Lucia (13. December), Afchtag, Pfingsten und Erucis (Kreuzerhöhung, 14. September) folgende Mittwoch zeigt die vier Zeiten an.

# 131. Belde Dauer hat die Fastenzeit vor Oftern?

Die Fastenzeit vor Ostern, welche seit Gregor dem Großen am Aschermittwoch beginnt und vierzig Tage dauert, war vom Papst Telesphorus auf siebzig Tage bestimmt worden, weshalb der neunte Sonntag vor Ostern, mit dem sie ansing, da er unsgesähr der siebzigste Tag vor Ostern ist, noche jest Septuagesima heißt.

## 132. Bas bedeutet der Ausdrud Carneval?

Carneval rührt vom italienischen Carnevale her, welches nach der gewöhnlichen Annahme aus carne und vale zusammensgesetzt sein, mithin "Fleisch, lebe wohl!" bedeuten soll, wahrscheinlich aber durch Berstümmelung aus dem mittellateinischen carnelevamen, Fleischaushebung, entstanden ist, und daher dem ursprünglichen Wortlaut gemäß genau dem deutschen Ausdruck Fastnacht entspricht. Wie dieser eigentlich blos den Tag vor Beginn der Fasten, an welchem man zum letzen Mal Fleisch essen dars, bezeichnet, sich aber in der gewöhnlichen Redeweise auf die ganze dem Fasten vorausgehende lustige Zeit ausdehnt, so versteht man auch unter Carneval die ganze Faschings oder Fastnachtszeit, die je nach der Localität von kürzerer oder längerer Dauer ist, und meist schon mit Epiphania beginnt.

# 133. Bas berfteht man unter Rormatagen?

Normatage nennt man in Desterreich alle Tage, an welchen entweder sowohl Schauspiele, wie öffentliche Tanzmusik und Bälle untersagt sind, oder wenigstens nur Schauspiele ersaubt sind. Bu den ersteren gehören: Aschermittwoch, Maria Berkündigung (25. März), die Tage der Charwoche, der Pfingsksonntag, Fronleichnamstag, Maria Gedurt (8. September), die drei letzten Adventstage (22.—24. December) und der Christag (25. December); zu den letzteren die ganze Adventszeit, die Zeit vom Christag dis einschließlich Epiphania (6. Januar) und vom Anfang der Fasten die zum Palmsonntag, die Osterwoche die einschließlich Sonntag Quasimodo, alle gebotenen Festage und strengen Bigilien vor den höchsten Festagen des Jahres und die Feste der Landespatrone.

## Fünfter Abschnitt.

# Kalender anderer Bolker und Beiten.

# I. Kalender der Griechen und Kussen.

134. Bie ift die Zeitrechnung ber Griechifch=Gläubigen?

Alle Anhänger der griechischen Kirche, zu welchen bekanntlich die Reugriechen, Albanesen, Serben, Bulgaren, Rumänen, Russen und Ruthenen gehören, haben den alten oder julianischen Kalender beibehalten, der gegenwärtig um 12 Tage hinter dem gregorianischen zurückeht. Während sie aber ihre bürgerlichen Jahre nach der im ganzen christlichen Europa üblichen Weise von Shristi Geburt an zählen, beginnen sie ihre kirchliche Zeitrechnung mit der Erschaffung der Welt, welche die griechischen Chronologen in das Jahr 5508 vor Christi Geburt versehen, sodaß also z. B. das Jahr 1875 der bürgerlichen Zeitrechnung in das Jahr 7383 der kirchlichen siel.

### 135. Bann beginnen die Jahre ber Ruffen?

Bis jum Jahre 1699, wo Beter der Große den Anfang des burgerlichen Jahres auf den 1. Januar verlegte, begann dieses gleich dem kirchlichen am 1. September, wogegen letteres in ältefter Zeit nach Einführung des Christenthums mit dem 1. März oder zu Oftern anfing.

136. Bie benennen die Griechisch=Gläubigen ihre Monate?

Bum Gebrauch ber Geiftlichkeit find in allen gandern ber griechischen Rirche die romischen Monatenamen ftatt ber ein-

heimischen volksthumlichen Bezeichnungen eingeführt worden, welche nur im täglichen Leben noch bei den Albanesen, Serben, Bulgaren, Rumanen, Kleinrussen und Ruthenen, selten bei den (Brofrussen, angewandt werden.

# 137. Wie benennen fie bie Tage?

Die Bochentage haben überall ihre nationellen Benennungen behalten; zur Bezeichnung der Tage eines Monats aber bedient man sich entweder der Tageszahl, oder der Feste, die auf bestimmte Monatstage fallen, und der Heiligennamen, welche der Kalender für die einzelnen Tage jedes Monats angiebt.

## 138. Sind auch bie Bochentage geweiht?

Kirchlich ist der Sonntag der Auferstehung, der Montag den Engeln, der Dienstag dem heiligen Johannes dem Täuser, der Mittwoch der Jungfrau Maria und dem Kreuze, der Donnerstag den Aposteln, der Freitag dem Leiden Christi und der Sonnabend den heiligen und Märthrern geweiht, weshalb auch der Sonntag im Russischen der Auferstehungstag heißt.

# 139. Wie theilt die griechifche Rirche ben Tag ein?

Da der Dienst jedes Tages, er mag eine Bigilie (Procortia) haben, oder nicht, am Abend vorher anfängt, ist derselbe in den Klöstern, ähnlich der mönchischen Einrichtung in der lateinischen Kirche, in acht Theile getheilt: 1) die Besper, kurz vor Sonnenuntergang, 2) die Nachvesper, nach der Abendmahlzeit, 3) das Mesonyetiron oder der Dienst um Mitternacht, 4) die Matinen, bei Andruch des Tages, 5) die Prima oder erste Stunde des Gebets bei Sonnenausgang, 6) die dritte Stunde oder Tertia, in der dritten Stunde des Tages nach Sonnenausgang, 7) die Sexts oder sechste Stunde, zu Mittag, und 8) die Nona oder neunte Stunde, des Nachmittags gegen 3 Uhr. Wie in der römischtatholischen Kirche, werden auch in der griechischen diese Theile des Tages "canonische Stunden" genannt.

#### 140. Wie viel Feste hat die griechische Rirche?

Im Allgemeinen rechnet man 36 große Festtage, von benen 12 ju Ghren Christi und der Mutter Gottes, und 24 jum An-

benken an Johann den Täufer, die Apostel und die Seiligen gesciert werben. Diese Bahl wechselt jedoch mehrsach bei den einzelnen Bölkern, welche sich zum griechischen Glauben bekennen.

So haben 3. B. die Serben nur 30 große Reiertage.

Die Rumanen zählen 12 große ober "kaiserliche" Festrage, 19 kleine, an denen nicht gearbeitet werden darf, und 33 halbe, welche nur in den Kirchen geseiert werden.

Die Russen dagegen, welche die meisten Feiertage zählen, haben außer den üblichen Landessesten und Ehrentagen der kaiserlichen Familie 27 große, 14 halbe und 53 blos kirchliche Feiertage.

141. Belde Fefte begeht die morgenländifde Rirche mit der abendländifden gemeinfam?

Außer den drei höchsten Kesten der Christenheit: Oftern, Beihnachten und Pfingsten, welche von allen driftlichen Rirchen aefeiert werden, und den kaum minder allgemeinen Festen, die sich an das Gedachtniß Chrifti fnupfen, wie das Fest der Beschneidung (1. Januar), der Erscheinung (6. Januar), der Berklärung (6. August) und der himmelfahrt Chrifti (am Donnerstag vor bem Sonntag vor Pfingsten), bas Fest ber Kreuzerhebung (14. September) und die Feste Maria Reinigung (2. Februar) und Maria Berkundigung (25. März), begeht die griechische Kirche gleich der lateinischen das Fest Maria Geburt (8. September), Maria himmelfahrt (15. August), Maria Opferung (21. November) und Maria Empfängniß. Nur feiert fie bas lettere am 9. December, ftatt am 8., und nennt es "Anna Empfangnig". Ebenso heißt Maria Opferung "Maria Gintritt in den Tempel" Raria Reinigung "bie Begegnung bes herrn", Maria himmelfahrt "Maria Entschlafen" und die Erscheinung Chrifti "Christi Sott-Ericheinung" oder "Chrifti Taufe".

142. Berben die Gedachtnifffeste ber Beiligen an benfelben Tagen begangen?

Obwohl nicht nur die Apostel und Evangelisten, sondern auch viele Marthrer und heilige von beiden Kirchen geseiert werden, werden doch blos die Gedächtnisseste ber heiligen Antonius (17. Januar), Iohann Chrysostomus (27. Januar), Agatha

3 Artener Gerra (23. April), Marcus (25. April), Johann bet Baufer 24. Juni und 29. August), Beter und Boni 29 Jan: Cias (20. Juli), Maria Magdalena (22. Juli) 24 Julii. Maffabaer (1. August), Laurentins (Christina freuß die Niciae 15. September), Euphemia (16. Co-Luces 18 Derober), Gregor Thaumaturgus (17. Ro-Andras (30. November), Barbara (4. December), Santas & Terember, Ricoland (6. December), Ambrofins Tarmber und wenige andere von beiden an benfelben Für alle anderen Beiligen bat die griechische Tionick Richt Ande Lage gemade: Die von benen ber fatholischen abweichen Ge merben : B ber Aronel Timotheus nicht, wie bei ber Natherfen, am 24 Januar, fondern am 22.; ber beilige Blafin nicht am & Bobruat, fondern am 11.; ber Erzengel Gabriel nicht am 24 Mari, fendern am 13. Juli; die beilige Anna nicht an 26 Bull Bartholomans nicht am 24 August fenden am 25.: Jobannis Empfangnik nicht an 24 Gertember fondern am 23.; Erzengel Dichael nicht an 29 Gertember, fentern am 5. Rovember; ber Evangelift Marthaue nicht am 21. Sertember, fontern am 16. Rovember ber Aroftel Thomas nicht am 21. December, fondern am 6. Detober: der Ergmartpret Stepban nicht am 26. December. iondern am 27., und die Unschuldigen Rindlein nicht am 28. December, fondern am 29. gefriert. Gehr viele Beilige und Marmrer fint ber griechtiden Rirche allein eigen, und felbft bie einzelnen Bolfer biefes Glaubene, wie bie Gerben, Ruffen und Rumanen, baben noch außerdem Localbeilige, welche ben Rengriechen framt fint.

# 143. Belde Festlichfeiten geboren ber griechifden Rirde an?

Die Geremonie ter Basierweibe, welche breimal im Jahre, am feierlichsten am Taufrag Christi (6. Januar), vollzogen wird, bie beiten Feste zur Erinnerung an tie Riederlegung tes Reibes der Mutter Gottes (2. Juli) unt ibres Gürtels (31. August), so wie die Gedächtniffeste an verschiedene Bunter, an Erscheinungen von Muttergottesbildern und an Aussindungen oder

Ueberführungen von Reliquien, die je nach den Sandern verichieden find.

# 144. Belde Faften find in der griechischen Kirche vorge-

Die Griechisch-Gläubigen halten keine Quatemberfasten, wie die römischen Katholiken, und haben auch nur drei Bigilien vor Festen, an denen sie kasten, aber dagegen vier größere Fastenzeiten jährlich, welche die "großen Fasten", die "Apostele" oder "Betersefasten", die "Mutter-Gottesfasten" und die "Christi Geburtse" oder "Philippskasten" genannt werden.

# 145. Wie lange bauern die großen Faften?

Die großen Fasten beginnen am Montag nach dem 8. Sonntag vor Ostern, dem Sonntag Seragesima der abendländischen Kirche, und endigen am Ostertag. Indessen darf in der ersten Boche, der "Butterwoche" der Russen, mit Ausnahme von Fleischspeisen, noch Alles gegessen werden, und erst mit der zweiten Boche, der sogenannten Käselaswoche, fängt die eigentliche Fastenzeit an, in welcher man sich nicht nur des Fleisches, sondern auch der Cier, Butter, Milch und des Käses enthält.

## 146. Wann beginnen bie Peterefaften?

Die Fasten, welche dem Peters- und Paulsfest (29. Juni) vorangeben, und deshalb auch "Apostelfasten" heißen, beginnen stets am Montag nach dem Sonntag nach Pfingsten und sind daber, jenachdem Pfingsten früher oder später fällt, von längerer oder kürzerer Dauer, so daß sie zwischen 8 und 42 Tagen schwanken.

## 147. Wie lange banern die anderen Faften?

Die Mutter-Gottessaften oder "Frauensasten" vor dem Fest des Entschlasens der Mutter Gottes (15. August), welche stells am 1. August anfangen, dauern immer 14 Tage; die vor Christi Geburt 40, indem sie regelmäßig am 15. November, dem Tag nach dem Fest des Apostels Philippus, beginnen, wes-halb sie auch gewöhnlich "Philippssaften" genannt werden.

## 148. An welchen Tagen wird noch gefaftet?

Un ben Tagen vor den Festen der Bafferweihe, Johannis Enthauptung und Areuzerhebung, in Rugland an den zwei letten Festen selbst, so wie an jedem Mittwoch und Freitag des Jahret und an folden Tagen, die man in Kolge von Gelübden aus eigener Bahl zum Faften bestimmt bat.

Belde Bezeichnungen führen die Sountage bes griechischen Ralenders?

Da man in der griechischen Kirche am 10. Sonntaa vor Oftern anfängt, fich der sogenannten "Fasten-Triode" ale Buches beim Gottesdienst zu bedienen, mahrend von Oftern bis Pfingften das Pentecostarion oder "die beblumte Triode" gebraucht wird, fo bildet der Anfang der Triode das Ende der Conntage nach Bfingsten oder nach der "herabkunft des heiligen Beiftes", beren Bahl je nach dem Eintritt des Ofterfestes in dem laufenden und nächstfolgenden Jahre schwankt, und nur zur Beit der Rreugerhöhung und um Beihnachten von den Sonntagen "vor" und "nach Kreuzerhöhung", so wie "vor" und "nach Weihnachten" unterbrochen wird.

Der letten Boche nach der Berabkunft folgen:

der Sonntag vom Böllner und Pharifaer, verlorenen Sohn.

der Kleischlaßsonntag,

der Rafelaffonntag,

ber 1. Fastensonntag oder "orthodore Sonntag", so genannt, weil man an ihm nicht blos die Wiederherstellung der Bilderverehrung und das Undenfen aller rechtglaubigen Fürften, Fürstinnen und Bischöfe feiert, sondern auch Alle verdammt, die vom griechischen Glauben abgefallen find und in ihrem Irrthume beharren,

der 2.-5. Kastensonntag.

ber 6. Fastensonntag oder 3meigsonntag, an welchem bie 3meige oder Palmen geweiht werden, und

der Oftersonntag.

Der 1. Sonntag nach Oftern heißt nach seinem Evangelium der "Thomassonntag",

ber 2. ber Sonntag von den Duftträgerinnen,

ber 3. " " vom Paralysirten,

ber 4. " " Blinden,

ber 5. " " ber heiligen Bater, und

der 6. der Pfingstsonntag oder Tag der heiligen Dreifaltigkeit, während der 2. Pfingstseiertag von den Russen der Tag des heiligen Geistes genannt wird. Bei den Kleinrussen führt umgekehrt der 1. Pfingstseiertag die Bezeichnung "Tag des heiligen Geistes" und der 2. die des Dreifaltigkeitstages.

Der 1. Sonntag nach Pfingsten ist zugleich das Fest Allers heiligen, während der Sonntag vor Beihnachten gleich dem vor Pfingsten "Sonntag der heiligen Bäter", und der ihm voransgehende "Sonntag der heiligen ersten Bäter" genannt wird.

150. Führen noch außer ben Sonntagen einzelne Tage be- fonbere Namen?

Die Tage vor dem Beginn jeder Fastenzeit werden im Kalender als Fastnacht, der Mittwoch vor dem 4. Fastensonntag als Mittfasten, und der Mittwoch vor dem 4. Sonntag nach Oftern als Mittpfingstzeit oder Wasserweihe, der Sonnabend vor dem Zweig- oder Palmsonntag aber als "Lazarustag" bezeichnet, weil man an ihm die Wiederauserweckung des Lazarus seiert.

#### II. Kalender der Juden.

#### 151. Belde Zeitrechnung haben die Juden?

In der ältesten Zeit war die Chronologie ganz mit der Genealogie verbunden. Nach Einführung des Königthums rechneten die Israeliten nach den Regierungsjahren der Könige und, nachdem sie unter fremdes Joch gekommen, nach denen der fremden Herrscher. Mitunter datirten sie auch nach dem Auszug aus Aegypten und nach dem Ansang der babylonischen Gesangensschaft oder nach der Zerstörung des ersten Tempels, welche am 10. Tag des 5. Monats (Ab) im 19. Jahr des Rebukadnezar (586 vor Chr.) stattfand.

Später nahmen die Juden als sprische Unterthanen die Aera der Seleuciden an, welche in den Buchern der Mattabäer unter

dem Namen der "Jahre des hellenischen Reichs" vorkommt, weil das Reich der Seleuciden als Fortsetzung des griechischemacedonischen Reichs Alexanders des Großen angesehen wurde. Da sie sich derselben unter der sprischen herrschaft bei allen gerichtlichen handlungen bedienen mußten, so gewöhnten sie sich daran, daß es in der Folge nicht einmal gelang, die Aera der Chasmonäer einzusühren, welche mit der Befreiung Jerusalems durch den Makkader Simon im herbst des Jahres 143 vor Ehr. begann.

Erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts singen die Juden an, ihre Jahre statt wie bisher nach der seleucidischen New von der Erschaffung der Welt zu zählen, die sie 3760 Jahre 3 Monate vor Christi Geburt setzen, und welche bereits der jüdische Historiker Josephus in seiner Archäologie angewandt hatte. Nach dieser Zeitrechnung beginnt ihr 5637. Jahr am 19. September 1876.

152. Saben die Juden verichiedene Jahre?

Sie haben zweierlei Jahre: das Kirchenjahr und das burgerliche, und außerdem gemeine Jahre und Schaltjahre.

153. Wie viel Tage hat bas jubifche Jahr?

Das jüdische Jahr besteht aus zwölf nach dem Monde abgemessenen Monaten und wird von Zeit zu Zeit durch einen dreizehnten Monat mit dem Sonnenjahr ausgeglichen, so daß ein regelmäßiges gemeines Jahr 354 Tage oder 50 Bochen und 4 Tage, ein regelmäßiges Schaltjahr 384 Tage oder 54 Bochen und 6 Tage hat. Je nach der Tageszahl der Monate Marscheschwan und Kislew, die nicht immer gleich ist, giebt es aber auch gemeine Jahre von 353 oder 355 Tagen und Schaltjahre von 383 oder 385 Tagen.

# 154. Wie viel Tage hat der judifche Monat?

Die judischen Monate wurden früher durch unmittelbare Beobachtung der Mondphasen bestimmt, erhielten aber später ihre jetige ein für allemal festgesethe Dauer von abwechselnd 30 oder 29 Tagen. Nur die Monate Marscheschwan und Kistem

| haben  | je na | d) den  | Jahren .         | bald  | 29, | bald | 30 | Tage, | und | der |
|--------|-------|---------|------------------|-------|-----|------|----|-------|-----|-----|
| Schalt | monat | hat ste | t <b>s 2</b> 9 2 | Eage. |     |      |    |       |     |     |
|        |       |         |                  |       | _   |      |    |       |     |     |

#### 155. Wie heißen die Monate?

| ,  | 1) Nissan, | 2) | Ijar, | 3) Sivan, | 4) | Thamus,   | 5) Ab, | 6) Ellul, |
|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|--------|-----------|
| 71 | Thischri   | R) | Mars  | cheachwa  | n  | 9) Kigley | 7 10)  | Towath    |

11) Schewat, 12) Adar und 13) Adar sch'ni oder Veadar.

156. Bie folgen die Monate im burgerlichen Jahr auf einander?

Der erste Monat im bürgerlichen Jahre ist

1. Tisri oder Thischri . . . . von 30 Tagen. Ihm folgen 2. Marscheschwan, Cheschwan

oder Bul . . . . . , 29 oder 30 Tagen, 3. Schisleu oder Kislew . . . . 29 . . 30

3. Schisleu ober Kislew . . " 29 " 30 "
4. Teweth ober Thebeth . . " 29 Xagen,

Schaltmonat Veadar (W'adar,
Adar sch'ni) . . . . , 29 ,

7. Nissan oder Abib . . . , 30 , 8. Ijar oder Schyar . . . , 29 ,

Im Schaltjahr folgt dem Adar ein zweiter Monat dieses Ramens, der zum Unterschied Veadar (W'adar) oder Adar sch'ni, zweiter Adar, genannt wird, obgleich der erste Adar dann der eigentliche Schaltmonat ift.

## 157. Wann fängt das burgerliche Jahr an?

Das bürgerliche Jahr der Juden beginnt stets am 1. des Monats Tisri mit oder unmittelbar nach dem Eintritt des Neumonds zur Zeit der Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Da jedoch gewisse glückliche oder unglückliche Tage die Berschiebung des Jahresanfangs veranlassen, kann derselbe nur annähernd für jedes Jahr des neunzehnjährigen Cyklus nach dem christlichen Kalender neuen Stils angegeben werden, wie folgt:

Ratech. d. Ralenderfunde.

14.

15.

16.

17.

| 704 | 1.  | <b>Jabr</b> | M | Evflue, | 12 | Monate, | beginnt | um | den | 2. Dct.   | 1 |
|-----|-----|-------------|---|---------|----|---------|---------|----|-----|-----------|---|
|     | 2.  | -           | • | -       | 12 | -       |         |    | *   | 22. Sept. |   |
|     | 3.  |             | - | •       | 13 | -       | ₩ .     |    | *   | 10.       |   |
| •   | 4.  | •           | • |         | 12 | •       |         |    |     | 29. "     |   |
|     | 5.  | -           | • | •       | 12 | -       |         |    | *   | 19. ,     |   |
| -   | 6.  | -           |   | •       | 13 | -       | **      |    | -   | 8. "      |   |
| *   | 7.  | •           | • | •       | 12 |         |         |    |     | 27.       |   |
| •   | S.  | •           | - | -       | 13 | •       |         | *  |     | 16.       |   |
| •   | 9   | -           | • | •       | 12 | •       | •       |    | *   | 5. Det.   |   |
|     | 10. | -           | • | •       | 12 | -       |         | •  | **  | 25. Sept. |   |
| •   | 11. | -           | • | •       | 13 | •       | -       |    | *   | 14.       |   |
|     | 12. | -           |   |         | 12 | •       |         |    | *   | 2. Dct.   |   |

21. Sept.

10.

29.

18.

25.

14.

7.

12

13

12

12

13

18. 12 13 19. Mus tiefer Sabelle niebt man zugleich, bag von 19 3ahren bes judiiden Ralendere immer 12 Jahre je 12 Monate und 7

je 13 baben ober Schaltjabre fint. 158. Wie berechnet man, ob ein gegebenes jubifches 3chr ein Schaltjahr ober gemeines 3abr ift?

des jürischen Nonderklus ist, braucht man blos die gegebene Jahresjahl durch 19 ju dividiren, und ju feben, was übrig Erbalt man namlic ale Reft 3, 6, 8, 11, 14, 17 ober 0, fo ift bas Jahr ein Schaltjahr; jede andere Bahl zeigt ein gemeines Jahr an. Go ift bae Jahr 5637 ein gemeines Jahr, weil 13 bleibt, 5638 aber ein Schaltjahr, weil 14 bleibt.

Da bas erfte Sabr ber jest üblichen Beltara zugleich bas erfte

159. Boburch untericeidet fich bas Rirchenjahr ober Feltjahr vom bürgerlichen?

Das Rirchenjahr ber Juden, nach welchem alle Fefte und Fasten geregelt werden und Alles, was den Gottesdienst betrifft, angeordnet wird, beginnt feche Monate fruber, ale bas burgerliche, mit dem Monat Nissan zur Erinnerung an den Auszug aus Aegypten, der um diefe Zeit fällt.

## 160. Wann fallen die judifchen Fefte?

Die meisten Feste der Juden fallen in den Monat Thischri, ben ersten des burgerlichen Jahres.

Dem Reujahrefest am 1. und 2. dieses Monats mit den Fasten Gedaljah am 3. (4.) folgt am 10. das Berföhnungsfest, am 15. das siebentägige Laubhüttenfest mit dem Palmenfest am 21., dem Laubhütten Ende am 22. und der Gesetzfreude am Tag nachher.

Das zweite achttägige Fest, Passah, beginnt am 15. des Monats Nissan und endigt am 22. Fünfzig Tage später, am 6. des Monats Sivan, ist das zweitägige Wochensest; am 18. des Monats Ijar das eintägige Lag-Beomer oder Schülersest und am 25. des Monats Kislew das Fest der Tempelweihe.

Der Carneval der Juden, das Purim, fällt auf den 14. und 15. des Monats Adar, in Schaltjahren auf den 14. und 15. des Monats Beadar. Ihm gehen am 13. die sogenannten Fasten Esther zur Erinnerung an den zur Bertilgung der Juden bestimmten Tag voran, der sich durch Esther's Cinfluß in die darauffolgenden Freudentage verwandelte, und in Schaltjahren wird am 14. des Monats Adar das fleine Burim geseiert. Die übrigen Fasten der Juden zum Andenken an die Tempel-Eroberung, Tempel-Berbrennung und Belagerung Jerusalems werden am 17. (18.) des Monats Thamus, am 9. (10.) des Monats Ab und am 10. (11.) des Monats Teweth abgehalten, die Fasten Gedaljah, wie bereits bemerkt, am 3. (4.) des Monats Thischri.

#### 161. Wie reducirt man ein judifches Datum auf ein driftliches?

Um zu berechnen, in welches Jahr der christlichen Zeitrechnung ein jüdisches fällt, muß man von der Jahreszahl des letzteren 3761 abziehen, so ergiebt der Rest die Zahledes christlichen. Ist das Jahr aber ein Kirchenjahr, muß in der Zeit vom Nissan dis Ellul einschließlich allemal ein Jahr vom Datum abgezogen werden. Dividirt man ferner die jüdische Jahreszahl durch 19, so ergiebt der Rest, das wievielste Jahr des Chklus das Jahr ist, und wann es demnach beginnt. Will man z. B. wissen, wann der

1. Marscheschwan des Jahres 5595 fällt, so ergiebt zuerk 5595—3761 das Jahr 1834 nach Ehr. und die Division 19:5595 | 294

5586

ben Reft 9,

also nach oben mitgetheilter Tabelle den 5. October als Jahreansang, mithin den 4. Rovember 1834 als das gesuchte Datum.

162. Wie reducirt man ein christliches Datum in ein jüdisches? Um zu erfahren, welches jüdische Jahr einem Jahr der chris-

lichen Beitrechnung entspricht, braucht man zu letzterem blos 3761 zu abdiren, weil das Jahr 3762 der Juden im Herbste des Jahrs 1 nach Christi Geburt angesangen hat.

# III. Kalender der Türken und Araber.

163. Welche Zeitrechunug haben die mohammedanischen Bölter? Die Mohammedaner beginnen ihre Zeitrechnung, wie bereits gesagt, mit der hedschra (hegira) oder dem Tag der Flucht Mohammed's von Metta nach Medina, und bedienen sich zur Eintheilung der Zeit des freien Mondjahrs.

164. Wann ift die Bedichra?

Die hebschra fällt, nach christlicher Zeitrechnung, auf Freiteg ben 16. Juli 622 nach Chr., wird aber von Aftronomen und einigen historikern auf den 15. Juli versett.

165. Belche Daner haben die Jahre der Sebichra?

Die Jahre der hebschra sind in dreißigjährige Berioden getheilt, deren jede aus 19 gewöhnlichen Jahren von 354 Tagen und 11 Schaltjahren von 355 Tagen besteht, und zwar sind jedesmal die Jahre 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 und 29 des Chillus Schaltjahre, in denen dem lesten Monat ein Schalttag angehängt wird.

166. Bie ermittelt man, ob ein Sahr ber Bedichra ein Schaltjahr ift?

Wenn man die Jahreszahl durch 30 dividirt und eine der oben angeführten Zahlen bleibt als Rest, so ist das Jahr ein Schaltjahr.

# 167. Wie viel Monate hat ein Jahr?

Jedes Jahr der Mohammedaner hat zwölf Monate.

# 168. Bie beifen diefelben und wie folgen fie auf einander?

- 1. Moharrem, in Constantinopel Muharem.
- 2. Safar, in Conftantinopel Sefer,
- 3. Rebi' 'lawwal (el-awwel), in Constantinopel Rebil efel,
- Rebí 'lâhar (el-accher), in Conftantinopel Rebil achyr,
   G'umâda 'lawwal (Dschemâdi el-awwel), in Conftantinopel Dschemazil efel,
  - 6. G'umâda 'lâhar (Dschemâdi el-accher), in Constantinopel Dschemazil achyr,
  - 7. Reg'eb (Redscheb),
  - 8. Śa'bân (Schaban),
  - 9. Ramadan, in Conftantinopel Ramazan,
- 10. Sawwâl (Schewwâl), in Constantinopel Schefal,
- 11. Ďu'lkáda (Dsulkade), in Conftantinopel Zilkade,
   12. Ďu'lhigge (Dsulhedsche), in Conftantin. Zilhidschdsche.

## 169. Wie viel Tage hat ein Monat?

Das arabische sohr, Monat, bezeichnet eigentlich den Zeitzaum zwischen zwei Neumonden, das türkische aj sowohl den Mond, wie den Monat; daher haben 6 Monate des Jahres je 30, 6 je 29 Tage, und zwar sind es die ungeraden, welche 30, die geraden, welche 29 zählen. Nur in Schaltzahren hat auch der 12. nicht blos 29, sondern 30 Tage.

## 170. Wann beginnt bas Jahr?

Da die Jahre der Mohammedanewsreie Mondjahre sind, und die Monate derselben stets mit dem ersten Erscheinen der Mondssichel in der Abenddämmerung anfangen, geht der Beginn des Jahres immer rückwärts durch alle Jahreszeiten, bis er nach Ablauf von etwa 33 Jahren unserer Zeitrechnung wieder auf dem alten Bunkte steht.

171 Mete fann man em armitimer Durine mit bei enfgeschoade herbriche jurad übern?

Louisest man bie univide Janussian burn 36 is giebt be Lautient tie abgelaufenen Schaumffe. Der Reit in wertioffenen Behes bes laufenden an. Da wir nun unverfiemender Sofe just Chathichi 1963 i Tuge gint fi muß mar ber Dumemen and thefer juhl maltiplicient, be une berieben Suie ar nehmente These Cultures, welche bem fire mirried bent approprie und biene und bis Ligithaumer bet mit den gegebenen Tannn verfinsenn Thenale are jukes fugen, is with men mempe Som fer be Constitut his juin gegebenen Louis verfeiner fint umt fant nun beteichnen aus biel driftide Jeite Du Summe meimader murte, intern man tie Tagestall ren 1. Januar ber ein Bubean bat chriftlichen Beitrechnung bis jur Gerichen 1. b. 227616 Lage taju attert, tiefe Erme fund 1461 fe Augespielel einer vierjahrigen Schalmerate, barben, nom Rei fu uft es geht, 365 abgieht, unt jeterma' en Bafe mehr reftent Ane ben ber letten Cubrraction wirt tunn ben lemmenben Im Les ulten Rulentere angeben, ten man, wenn et fich um be Bell find ber Unnahme bes neuen Stile banbeit, in bos en fpeetenee Latum tes gregorianifden Ralenters vermantele mei

Tagesjabftafel ber 3afre ber Sebidta.

| === |     | <del></del> |             |            |               |           |
|-----|-----|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 24  | Ļsa | Fagesguhl   | Zahre       | Tages jabl | Jahre         | Eagelyald |
|     | 1   | 354         | 11          | 3898       | ලි. 21        | 7442      |
| €.  | 2   | 709         | 12          | 4252       | 22            | 7796      |
|     | 3   | 1063        | ල. 13       | 4607       | 23            | \$150     |
|     | 4   | 1417        | 14          | 4961       | <b>ලි. 24</b> | 8505      |
| €.  | 6   | 1772        | 15          | 5315       | 25            | 8859      |
|     | 6   | 2126        | ල. 16       | 5670       | <b>ම</b> . 26 | 9214      |
| €.  | 7   | 2481        | 17          | 6024       | 27            | 9568      |
|     | K   | 2835        | <b>6.18</b> | 6379       | . 28          | 9922      |
|     | 9   | 3189        | 19          | 6733       | <b>ලි. 29</b> | 10277     |
| €,  | 10  | 3544        | 20          | 7087       | 30            | 10631     |

# 172. Wie findet man die Anfänge der einzelnen Monate in ben Jahren der Sedichra?

Um den Wochentag zu finden, mit welchem ein Monat des mohammedanischen Jahres beginnt, addire man zu der Gefammt= aahl der Jahre 4, dividire die Summe durch 8 und gehe mit dem Reft in untenstehende Tabelle, indem man in der unter der Bahl des Reftes befindlichen Spalte den Tag auffucht, welcher auf der Linie des betreffenden Monate fteht, fo ift dies der gesuchte Unfanastaa.

|                |          | Cabelle jum Auffinden der Monatsanfänge. | nue      | uffuden  | (A)            | Tonatse     | nfänge         |                 |
|----------------|----------|------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 80             |          | 9                                        | 10       | •        | **             | 61          | -              | Monatsnamen     |
| Montag         | Freitag  | Dienstag                                 | Sonntag  | Donners. | Montag         | Conna abend | Mittwoch       | Nobarrem        |
| Mittwoch       | Conntag  | Donners:                                 | Montag   | Sonn:    | Dienstag       | Sonntag     | Freitag        | Şafar           |
| Donners:       | Montag   | Freitag                                  | Rittmody | Sonntag  | Donners:       | Dienetag    | Sonn:          | Rebi Sawwal     |
| Conn:<br>abend | Mittwoch | Countag                                  | Freitag  | Dienstag | Sonn:<br>abend | Conners.    | Montag         | Rebi dahar      |
| Sountag        | Donners. | Mentag                                   | Conn:    | Mittwoch | Sonntag        | Freitag     | Dienstag       | G'umâda 'lawwal |
| Dienstag       | Conn-    | Mittwody                                 | Montag   | Freitag  | Dienstag       | Sonntag     | Donners:       | Gumada lähar    |
| Mittwoch       | Sonntag  | Donners:                                 | Dienstag | Conne    | Mittwoch       | Mentag      | Freitag        | Regeb           |
| Freitag        | Dienstag | Conn:                                    | Donners: | Montag   | Freitag        | Mittwoch    | Sonntag        | S'a'bân         |
| Sonn:<br>abend | Mittwoch | Countag                                  | Freitag  | Dienstag | Sonn:          | Donners:    | Dienstag       | Ramadân         |
| Montag         | Freitag  | Dienstag                                 | Sonntag  | Donners: | Montag         | Conn:       | Mittwody       | S'awwâl         |
| Dienstag       | Conn.    | Mittwoch                                 | Montag   | Breitag  | Dienstag       | Sonntag     | Donners:       | D'ulka'da       |
| Donners:       | Montag   | Freitag                                  | Mittwoch | Sonntag  | Donners.       | Dienstag    | Sonn:<br>abend | D'u'lhigge      |

Ein anderes Berfahren ift mit Sulfe der bier folgenden Tasel, indem man von der Gesammtzahl der Jahre der Gebschur bis zu dem, von welchem man einen Monatsansang wiffen will, immte 8 und 8 fortnimmt, und dann so viel Spalten, wie der Resangiebt, unter dem Monat, dessen Ansang man sucht, abwarts zählt, so ist der Tag, bei dem man zu Ende ift, der gewünschte. Bleiben gerade noch 8 übrig, so ist der Ansang des Monats der Tag, der in der letzten Spalte der zu ihm gehörigen Reihe seht.

Tafel, um die Anfänge der einzelnen arabifden Monate ju finden.

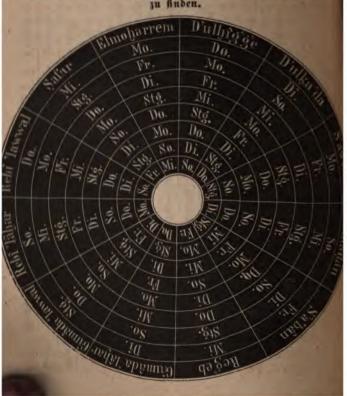

# IV. Frangofifder Revolutionskalender.

173. Wann wurde der nene französische Kalender eingeführt? Im September 1793 beschloß der Convent, eine neue Zeitrechnung einzusühren. Sie sollte mit der Gründung der Republik am 21. September 1792, dem Tage der wirklichen Herbst-Tagund-Nachtgleiche, beginnen, und aus vierjährigen Perioden bestehen, welche Franciades hießen, und mit einem Schaltjahr schlossen, das den Ramen "Olympisches Jahr (an olympique)" sührte. Die Jahre 100, 200, 300 der Republik sollten gemeine, 400 dagegen ein Schaltjahr sein. Am 26. Rovember 1793 wurde dieser neue Kalender verkündet.

174. Wie viel Tage hatte das Jahr?

Das Jahr bestand aus 12 Monaten zu dreißig Tagen, denen in gewöhnlichen Jahren noch 5, in Schaltjahren 6 Ergänzungstage hinzugefügt wurden, welche Sansculottides hießen.

175. Welche Ramen hatten die Monate?

Die Monate hießen: 1) Vendémiaire, 2) Brumaire, 3) Frimaire, 4) Nivôse, 5) Pluviose, 6) Ventose, 7) Germinal, 8) Floréal, 9) Prairial, 10) Messidor, 11) Fervidor ober Thermidor und 12) Fruetidor.

176. Wann fingen fie an?

Da jedes Jahr um Mitternacht des Tages anfing, auf welchen Tag= und Nachtgleiche fiel, so begann auch der erste Monat am 22.—24. September, der zweite am 22.—24. October und der dritte am 21.—23. November. Der vierte fing am 21.—23. December, der fünste am 20.—22. Januar, der sechste am 19. bis 21. Februar, der siebente am 21.—22. März, der achte am 20.—21. April, der neunte am 20.—21. Mai, der zehnte am 19.—20. Juni, der elste am 19.—20. Juli und der zwölfte am 18.—19. August an, um am 16.—17. September zu endigen.

177. Wie theilte man die Monate ein?

Die Monate wurden nicht in Bochen, sondern in drei Decaden zu 10 Tagen getheilt, deren erste 9 Tage als "Tage vor Decadi" und deren folgende Tage als "Tage nach Decadi I" und "Tage nach Decadi II" bezeichnet wurden. Die drei ersten Monate des Jahres bildeten den herbst, die drei nächsten den Binter, die drei solgenden den Frühling und die drei letten den Sommer.

## 178. Bie hießen die Tage einer Decade?

- 1. Primidi, 2. Duodi, 3. Tridi, 4. Quartidi, 5. Quintidi, 6. Sextidi, 7. Septidi, 8. Octidi, 9. Nonidi, 10. Decadi oder der 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Tag. Dieselben Ramen führten die füns, in Schaltjahren sechst jours complémentaires, welche nothig waren, um das Sonnenjahr voll zu machen. Der 20. Tag eines Monats hieß Decadi II, der 30. Decadi III. Die Bezeichnung der Tage nach Decaden kam jedoch tros det Decrets weniger in Gebrauch, als die Benennung nach der Zahl des Monatstages. Man sagte z. B. gewöhnlich der 16. Frimaire, 22. Prairial, 9. Fructidor anstatt Sextidi nach Decadi des Frimaire, Duodi nach Decadi II des Prairial und Nonidi vor Decadi des Fructidor.
  - 179. Bann wurde der Revolntion lalender wieder abgefchafft? Am 31. December 1805.
- 180. In welchem Berhaltniß fteben die frangösischen Ralenderjahre zu den gregorianischen?

| 7-7- | - 0- |       | D D      |     |             |       |    |     |       |     |       |       |
|------|------|-------|----------|-----|-------------|-------|----|-----|-------|-----|-------|-------|
| 1.   | Jah  | r der | Republit | vom | <b>22</b> . | Sept. | 17 | 792 | bis S | 21. | Sept. | 1793. |
| 2.   |      |       |          | •   |             |       | 17 | 793 | } "   |     |       | 1794. |
| 3.   |      |       | "        |     | *           |       | 17 | 94  | .,    |     |       | 1795. |
| 4.   | "    |       | <br>H    |     |             |       | 17 | 95  | ,,    |     |       | 1796. |
| 5.   |      |       | ,,       | ,,  |             | ,,    | 17 | 196 | ; "   |     |       | 1797. |
| 6.   |      |       |          |     |             |       | 17 | 97  | , ,   |     |       | 1798. |
| 7.   |      | ,,    | ,,       | ,,  |             |       | 17 | 198 | 3     |     |       | 1799. |
| 8.   |      | ,,    |          |     | ,           |       | 17 | 99  | ) ,,  |     |       | 1800. |
| 9.   |      | ,,    | ,,       |     |             |       | 18 | 300 | )     |     |       | 1801. |
| 10.  |      |       |          |     |             |       | 18 | 301 |       |     |       | 1802. |
| 11.  |      |       |          |     |             |       | 18 | 302 | 2     |     |       | 1803. |
| 12.  |      | ,,    | "        | ,,  |             | ,,    | 18 | 303 | 3     |     | -     | 1804. |
| 13.  |      | "     | "        |     |             | ,,    | 18 | 304 |       | ,,  | -     | 1805. |
| 14.  | ~    |       |          | "   | "           |       |    | 305 | "     | 31. | Dec.  | 1805. |

## 181. Wie findet man die Anfänge der einzelnen Monate in en verschiedenen Jahren?

Laut untenstehender Tabelle, bei welcher jedoch in Betreff ber lngabe der Jahreszahl zu berückfichtigen ist, daß der Monat Nivôso zets in das neue Jahr des gregorianischen Kalenders übergreift.

jabelle zum Auffinden der Monatsanfänge im franzöfischen Bevolutionskalender.

|                                           | I 1792 IV 1795 II 1798 VIII 1799 III 1794 IX 1800 V 1796 X 1801 VI 1797 XI 1802 VII 1798 XIII 1804 XIV 1805 | I 1798 VIII 1800 IX 1801 III 1794 X 1802 IV 1796 XI 1803 V 1797 XII 1804 VI 1798 VIII 1805 VII 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endémiaire<br>rumaire<br>rimaire<br>ivôse | 22. Sept. 23. Sept. 24. Sept. 22. Det. 23. Det. 24. Det. 21. Rov. 22. Rov. 23. Rov. 23. Dec. 23. Dec.       | Germinal 21. Mār 22. Mār Floréal 20. April 21. April Prairial 20. Mai 21. Mai Messidor 19. Sunt 20. Sunt (Fervidor) 20. Sunt 20. |
|                                           | I 1793 IV 1796 II 1794 VIII 1800 III 1795 IX 1801 V 1797 X 1802 VI 1798 XI 1803 VII 1799 XIII 1805          | Fructidor 18. Mug. 19. Mug.  19. Mug. 19. Mug.  11. 1798 *VIII 1800  III. 1794   X. 1801  X. 1802  YIV. 1796   X. 1803  X. 1803  X. 1797 *VIII 1804  YII. 1798   X. 1803  YII. 1799   X. 1803  YII. 1799   X. 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| luviose<br>entose                         | 20. Jan. 21. Jan. 22. Jan. 19. Febr. 20. Febr. 21. Febr.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 182. Belde Tage waren ju Festen bestimmt?

Die Ergänzungstage, von denen der erste der Tugend, der weite dem Genie, der dritte der Arbeit, der vierte der Meinung nd der fünste dem Lohne gewidmet waren. Der sechste in Schaltjahren ward "Tag der Revolution" genannt und zur Erseuerung des Schwurs "frei zu leben und zu sterben" bestimmt.

### Anhang.

# Verzeichniß der hauptsächlichten Seiligen und ihrer Tage.

Aaron 16. April. Abachus 19. Januar. Abdon 30. Juli. Abel 2. Januar. Abigail 5. December. Abraham 6. October. Abjalon 2. September. Abundus 26. August. Acarius 27. November. Achatius 22. Juni. Achilleus 12. Mai. Adalbert (Adelbert) 24. April. Adam 24. December. Adauctus 30. August. Adelaide f. Adele. Adelbert f. Adalbert. Adelgunde 30. Januar. Adelheid 16. December. Adelinde 28. August. Adeline 27. October. Adelphus 29. Auguft. Adelwin 16. Januar. Ado 14. November. Adolar 21. April. Adolf 11. Mai, 17. Juni, 29. Aug. Adolfine 27. September.

Abrian 4. März.
Aegidius 1. September.
Aemilian 8. August. 11. September.
Lember, 12. November.
Aemiliana 5. Januar.
Aemiliana 5. Januar.
Aemilias 22. Mai.
Assail 7. August.
Agapitus 18. August.
Agapitus 18. August.
Agathon 10. Januar.
Agilolph 9. Juli.
Algaja 14. Mai.
Agnes 21. Januar.
Agnes von Afsis 16. November.
Agricola 4. Rovember.
Agricolus 2. September.
Agricolus 2. September.
Agrippina 23. Juni.
Algitus 13. Januar.
Albert 8. April, 24. April, 15. Nov.
Albertina 23. Juli.
Albina 16. December.
Albina 16. December.
Albrecht 24. April.
Albina 16. December.
Albrecht 24. April.
Albina 5. Februar.
Albegunde 30. Januar.

ider 26. Febr., 10. Mark Mai. ibra 20. Marg. , Alexius 17. Juli. 19. Juli. 17. Juni. 21. Juni. ns 2. Auguft, 22. November. nn 8. Auguft. ). Februar. 18 15. August. tue 30. Mara. erga 10. Juli. a 10. Juli, 7. October. dus (6. Febr.) 26. Oct. inth 7. November. ı 22. September. 18 13. September. fius 4. April, (7. Dec.). n 20. December. 4. October. 31. Marg. t 26. April, 13. Juli. as 16. December. ıfia 15. April, 25. December. ıfius 22. Jan., 27. April, August. lia 9. Juli. lius 3. Juli. as 30. November. as Corfini 4. Februar. 1 31. Mai. bert 18. Februar. fa 28. März. na 15. Juli. us 17. April. 26. Juli. ir 3. Februar.

n 18. Marg, 21. April. 17. Januar.

von Badua 13. Juni.

ia 4. Mai, 14. Juni.

ina 1. März. inus 10. Mai.

naris 23. Juli.

Avollonia 9. Februar. Apollonius 18. April. Appia 22. Rovember. Appian 30. December. Aquilina 13. Juni. Aquilinus 29. Jan., 19. Arcabius 12. Januar. Archelaus 26. December. 19. Dct. Arduin 15. August. Ariadne 17. September. Arnold 18. Juli, 1. December. Arnolph 18. Juli. Arnulph 18. Juli. Arfen 19. Juli. Arthur 20. October. Afella 6. December. Afterius 3. Marz. Athala 3. December. Athanafia 14. August. Athanafius 2. Mai. Audomar (Omar) 9. September. August 3. August, 7. October. Augusta 17. August. Augustin 28. August. Augustine 26 Marg. Aurea 4. October. Aurelia 2. December. Aurelian 16. Juni. Aureus 16. Juni. Aurora 13. August. Auspicius 8. Juli. Autbertus 13. December. Augentius 18. December. Avitus 5. Februar, 17. Juni. Azarias 16. December.

Babylas 24. Januar. Bacchus 7. October.

Bademus 10. April. Balbina 31. März.

Balderich 19. April.

Baldomer 27. Februar. Balduin 15. Juni.

Balthafar (6.) 11. Januar.

Baptift 24. Juni, f. Johann.

Bonifacius 5. Juni.

Botolph (Botulph) 17. Juni.

Barbara 4. December. Briccius (Brictius) 13. Rovember. Barbatus 19. Februar. Brigida 1. Februar. Brigitta 8. October. Barnabas 11. Juni. Bartholomaus 24. August. Bruno 6. October. Bafilia 20. Mai. Burchardus f. Burthard. Bafilibes 12. Juni. Burthard 11. (14.) Cctober. Bafilisca (Bafiliffa) 9. Januar. Buffo 27. Rovember. Basilius 14. Juni. Bastian 20. Januar. Bathilde 26. Januar. Căcilia 22. Rovember. Căcilius 3. Juni. Căjar 25. Februar, 27. August. Cajetan 7. August. Cajus 22. April. Bavo 1. October. Beata 22. December. Beatrig 29. Juli. Beatus 9. Mai. Calimer 31. Juli. Calift (Calirt) 14. October. Beda 26. (27.) Mai. Begga 17. December. Callifta 2. September. Benedict 21. Marg. Camill 15. Juli. Camilla 3. März. Benedicta 8. October. Benevolus 6. Juni. Candida 2. December. Candidus 3. October. Canutus 19. Januar. Benigna 9. Mai. Benignus 6. Juni. Benjamin (31. März) 30. August. Carl Borromeo 4. Rovember. Benno 16. Juni. Benvenutus 22. März, 27. Juni. Carl ber Große 28. Januar. Carlmann 17. August. Carolina 18. Juni, 8. Juli. Carpasius 4. Juni. Berengar 2. October. Bernardin 20. Mai. Cafimir 4. (22) März. Cafinir 6. Januar. Caffian 13. August. Cassius 15. Wai. Bernardus (Bernhard) 20. Aug. Bertha 1. Mai, 4. Juli. Berthilde 5. Rovember. Bertila 5. November. Berthold 27. Juli. Bertram 17. August. Caftor 13. Februar. Caftulus 26. Marg. Bertrand 15. (16.) October. Bertulph 5. Februar. Bibiana 2. December. Caftus 22. Mai. Catharina f. Katharina. Celjus 28. Juli. Ceslaus 16. Juli. Bilbildie 27. November. Charitas 6. October. Blanca 10. August. Charlotte 5. Juli, 4. Rovember. Blandina 5. November. Chriftian 16. Marg, 20. December. Blafius 3. Februar. Chriftiane 14. Mat. Chriftina 24. Juli. Chriftlieb 23. December. Chriftoph 15. Marz, 25. Juli. Bogislaus 9. April. Bogumil 10. Juni. Bona 24. April. Bonaventura 14. Juli.

Chrnjogonus 24. November.

Chryfologus 4. December.

oftomus 27. Januar. 12. August. ian 6. März. ina 26. Februar. nus 30. Oct., 8. Nov. has 25. September. 3 26. April. . 7. April. de 3. Juni. in 6. April, 19. Mai. ina 6. April. a 21. October. i 6. März. ian 13. October. 17. Sep= ıba (Columba) ber, 31. December. iban 21. November. ibin 31. Juli. ibus 9. Juni. rdia 18. Februar. 1 29. Mai. d 19. Kebruar, 26. Ros nber. intia 19. September. intin 11. Marz, 12. April, Mai. ıntius 25. Februar. tian 8. Geptember. la 22. October. ia 31. Marz. lius 3. Juli, 14. September. a 14. Mai. 18 27. September. ne 15. April, 27. Juni. ntia 15. Juni. ntius 19. April. n (Crispinian) 25. October. ert 12. November. unde f. Runigunde. f. Conon. n 14. (16.), 26. Sept.

us (Cyriat) 8. August. 5. Juli. 18 9. März, 9. Juli.

Cprinus 12. Juni. Chrus 31. Januar. Dagobert 23. December. Damafus 11. December. Damian 27. September. Daniel 10. April, 21. Juli, 2. September. Darius 3. April. David 30. December. Delphina 27. September. Delphinus 24. December. Demetrius 22. December. Deocarus (Gottlieb) 7. Juni. Deodatus 20. Juni. Defideratus 11. Februar. Defiderius 23. Mai. Detlaus 31. März. Devota 27. Januar. Diana 10. Juni. Didacus 12. (13.) Rovember. Diego 12: Rovember. Dietmar 26. September. Dietrich 6. Mai. Digna 22. September. Dignus 18. December. Dionyfius 9. October. Diemas 25. Marg Domicilla 20. April. Dominica 6. Juli. Dominicus 4. (5.) August. Domitian 9. August. Domitilla 7. Mai.

Domitius 5. Juli.
Domnina 14. April.
Donata 31. December.
Donatus 17. Febr., 7. August.
Dorothea 6. Februar.
Dymphna (Dympna) 15. Mai.
Cbba 25. August.
Cberhard 23. Februar, 23. März,
7. April, 22. Juni.

Edburga 12. December. Edeltrud f. Ethildrita.

Edith 16. September. Edmund 16., 20. Rovember. Eduard 13. October. Edwin 4. October. Egbert 24. April. Ehrenfried 9. Januar, 12. October. Eleagar 3. Auguft. Eleonora 21. Februar, 11. Juli. Eleuther 20. Februar, 26. Dai. Elias 20. Juli. Eligius 1. December. Elifa 2. September. Clifabeth 8. Juli, 19. November. Clifaus 14. Juni. Clogius 25. Juni. Emanuel 26. März. Emerentia 23. Januar. Emerich (Emmerich) 4. (5.) Rov. Emil 5. April. Emilie 20. November. Emma 19. April. Emmeram 22. September. Emmerich f. Emerich. Engelbert 7. November. Engelhard 29. October. Enna 21. Marg. Enoch 3. Januar. Evarchius 1. Juli. Ephraim 8. October. Epiphanius 21. (22.) Januar, 7. April. Erasmus 23. Juni. Eraftus 30. April. Erdmann 7. November. Erdmuthe 16. Januar. Erhard 8. Januar. Erich 18. Mai.

Erintrude 30. Juni. Ermelinde 29. October.

Efaias 6. Juli. Efther 22. (24.) Mai. Ethbin 19. October.

Ethelbert 24. Februar.

Erneftine 31. Juli, 22. November. Ernft 12. Januar, 13. Marg.

Eucherius 20. Februar. Eudoria 31. Januar. Eugen 2. Juni, 13. Juli, 15. Rm. Eugenia 25. December. Eulalia 12. Februar. Eulogius 11. März, 3. Juli, 13. September. Euphemia 13. April, September. Euphrasia 13. Marz. Cuphrofpna 11. Februar. Gufebia 16. Mary, 29. Detoler. Gufebius 14. Aug., 26. Emt. Eustachia 29. März. Eustachius 20. September. Eustafius 29. Marz. Guftorgius 12. April. Euthalia 27. August. Gutropius 30. April, 27. Rai. Eva 24. December. Evarift 26. October. Evergislus 24. October. Evermod 17. Februar. Emald 3. October. Eruperantia 26. April. Ezechiae 26. April. Ezechiel 10. April. Fabian 20. Januar. Fandila 13. Juni. Faufta (Fauftina) 20. Septembet. Fauftinus 15. Februar. Faustus 16. Juli. Febronia 25. Juni. Felician 9. Juni. Felicitas 7. März, 23. Rovember.

Kelicula 13. Juni.

Fidelis 24. April.

Firminus 11. Dctober.

Felix 14. Januar, 18., 30. Mai, 29. Juli, 20. November.

Ferdinand 30. Mai, 19. October.

Fiacer (Fiacrius) 30. August.

Fides 1. August, 6. October.

Ethilbrita (Ebeltrub) 23. Juni.

Genoveja 3. Januar. Genuin f. Ingenuinus. Georg 23. (24.) April. Georgia (Georgina) 15. Februar. uni, 10. Rovember. Gerald (Gerold) 13. October. Juni, 31. Juli. Gereon 10. October.

reng) 7. Rovember.

uni. 24. October.

4. October. 2. April. 29. Januar.

December.

ärz.

März. ing) Borgia 10.Dct.

Gerhard 23. Februar, 24. Cep-

tember, 3. October. Gerinus 2. October. Germanus 28. Mai. Germar 24. September. Gerold 7. October, f. Gerald.

Gerontius 9. Mai. Gertrud 17. Marg. Gervafius 19. Juni. Gideon 28. Mary.

Gilbert 4. Februar. Gildard 8. Juni.

Gifela 7. Mai. Gifilbert 17. Mai. Glyceria 13. Mai. Goar 6. Juli.

Godeberta 11. April. Godefrid (Gottfried) 13. Januar, 8. November. Godehard (Gotthard) 5. Mai. Godeliwa 6. Juli. Gontram f. Guntram. Gordian 10. Mai.

Gorgonius 9. September. Goffelin 31. Juli. Goowin 11. September.

Gottbant 22. Marg. Gottfried f. Godefrid Gotthard f. Godehard. Gotthelf 22. Juni.

Gottlieb (Deocarus) 7. Juni. Gottlob 10. Juli. Gottschalf 1. (2.) Juni.

Grata 21. October. Gratian 18. Juni, 18. December. Gregor 12. März, 9. Mai, 17. Nov. Gualbert 12. Juli, f. Johann.

August. November. šuni.

ingolph) 11. Mai. Januar. Balther.

ctober. August.

lenberfunde.

ctober. October. lärz, 18. Juli. . September.

1. October.

April. 7. October.

April.

Februar. Närz. Februar.

ug. Mai.

April. . Januar. ruar.

uli. ecember.

October.

oember.

ebruar.

ober.

uni.

Gengulph f. Ganbulph (Gangolph).



Johann Baptift 24. Juni. Chrysoftomus 27. Januar. ber Taufer 24. Juni. Evangelift 27. December. – Gualbert 12. Juli. – und Paul 26. Juni. — von Gott 8. März. - von Kreuz 24. November. — von Matha 8. Februar. - von Revomut 16. Mai. - vor der Pforten 6. Mai. Johanna 24. Mai. Jonas 12. Rovember. Sonathan 29. December. Fordan 13. Februar. Fosaphat 12., 27. Rovember. Fosbertus 29. Rovember. Joseph 19. März. — Calafanza 27. August. Josua 28. Juni, 1. September. Rovita 15. Februar. Iphigenia 21. September. Irenaus 15. December. Frene 20. October. Frmgard 23. Februar. Ffaat 11. April, 20. December. Jaun 11. april, 20. Accendent Fjabella 4. Januar, 31. August. Fjaiad s. Fsaiad. Fjaura, Fjaurus 6. Juli. Fjidor 4. April, 15. Mai. Ismaël 17. Juni. Jucundus 14. Rovember. Judas 28. October. Judith 10. December. Judocus f. Jodocus. Julia 22. Mai. Julian (Julianus) 9. Januar. Juliana 16. Februar. Julitta 16. Juni. Julius 11. (12.) April. Justa 14. Mai, 19. (20.) Juli. Justina 14. Mai, 16. Juni. Instinianus 23. August. Justinus 4. August. Juftue 28. Mai, 2. September. Jutta 8. März. Juvenal 3., 7. Mai. Juventius 1. Juni. Jvan 25. Juni. Jvo 19. Mai.

Ralipt f. Calift. Kanut f. Canutus. Karl f. Carl. Katharina 30. April, 25. Nov. Karsten 20. Dec., f. Christian. Kenelm 17. Juli. Kilian 8. Juli. Kleophas f. Cleophas. Kunigunde 3. März. (Was man nicht unter Ksfindet, suche man unter C.)

Ladislaus 27. Juni. Lambert 17. September. Landelin 15. Juni. Laura 17. Juni. Laurentius (Lorenz) 10. August. Lazarus 17. December. Lea 22. März. Leander 27. Februar. Leberecht (Lebrecht) 20. Februar. Leo 11. April, 28. Juni. Leocadia 9. December. Leodegar 2. October. Leonhard 6. November. Leonidas (Leonides) 22. April. Leonora f. Eleonora. Leontia 6. December. Leontius 13. Januar. Leopold 15. Rovember. Levina 24. Juli. Levinus 14. November. Liberata 18. Januar. Liberatus 17. August. Liberia 12. October. Liberius 30. December. Liborius 8. April, 23. Juli. Lidia (Lydia) 3. August. Lidwina 14. April.

Liebreich 21. April. Lintrud 22. September. Linus 23. September. Lithard 12. Juli. Liudger f. Ludger. Liudolph f. Ludolph. Longin 15. Marz. Loth 4. Januar. Lothar 21. April. Lucia 13. December. Lucian 7. Januar, 27. Mai. Lucina 30. Juni. Queius 4. Marz Lucretia 23. November. Ludger 26. Marg. Ludmilla 16. September. Ludolph 29. Marz, 27. Mai. Ludovica 31. Januar. Ludwig 19., 25. August. Luise 9. Juli. Luisgarde (Ludgardis) 16. Juni. Lutas 18. October. Lullus 16. October. Luminosa 9. Mai. Ludia f. Lidia. Macaria 8. April. Macarius 2. Januar. Macrina 19. Juli. Madelberta 7. Sepfember. Madelgarius 14. Juli. Magdalena 22. Juli. Magnus 19. August, 6. Sep= tember. Majolus 11. Mai.

Malchus 28. Marz.

Mamertus 11. Mai.

Manfred 28. Januar. Manfuet 19. Febr., 3. Sept.

Marcella 31. Januar. Marcellian 18. Juni.

Liborius (Ligorius) 13. September.

Maria f. Marienfefte. Magdalena f. Dtagbalena. Mariane 19. August. Marianus 19. August. Marina 7. April, 18. Juni. Marinus 4. Ceptember. Marius 19. Januar, 8. Juni. Marolus 23. April. Marquard 2. Februar. Mars 13. April. Martha 27. (29.) Juli. Martial 30. Juni. Martin Bifchof 11. Rovember. Martina 30. Januar. Martinian 2. Juli. Maternus 18. Juli, 13. Sept 13. Sept. Mathias 24. (in Schaltjahren 25.) Februar. Mathilbe 14. Marz. Mathurin 9. November. Ratthäus 21. September. Maura 21. September. Mauritius (Morit) 22. Sept. Maurus 15. Januar. Marellinde 13. November. Marentius 12. December. Marima 16. Mai. Malachias 14. Jan., 3. (5.) Nov. Marimian 3. October. Maximilian 12. October. Maximin 5. April, 29. Mai. Maximus 14. April, 29. Mai. Manaffe 8. April, 19. December. Manegunde 24. October. Mechthilde 26. Febr., 10. April. Medardus 8. Juni. Meginrad (Meinrad) 21. Januar. Meinolph 5. October. Meinrad f. Meginrad.

Marcellina 17. Juli. Marcellinus 9. Januar, 20. April,

Marcellus 16. 3an., 30. Dd. Marciana 9. Januar. Marcianus 4. October.

Margarethe 1 3. (20.) Juli.

2. Juni.

Marcus 25. April.

3

Melania 31. December. Melchiabes 10. December. Melchior 2. (6.) Januar. Menander 31. Marg.

Menulphus 22. Juli. Mercurius 25. Rovember. Methodius 9: Marg.

Michael 29. September. Michael's Erscheinung 8. Mai.

Michelina 19. Juni. Micleta 19. September.

Milburga (Milburgis) 23. Febr. Mildreda 13. Juli. Milo 23. Februar.

Modesta 4. November. Modeftus 24. Februar, 115. Juni. Monegunde 3. Juli.

Monica 8. Februar, 4. Mai. Monulphus 16. Juli.

Morit f. Mauritius. Moses (Mopses) 4. September.

Mucius (Mutius) 13. Mai. Musa 2. April. Mustiola 3. Juli.

Mpro 17. August.

Nabor 12. Juni (Juli). Nahum 1. December.

Napoleon 15. August. Narcissus 29. October.

Ratalia 1. December. Rathan 9. März. Rathanael 22. April, 5. Seps

tember, 24. October. Nazarius 28. Juli.

Remefian 10. September. Remefius 19. December. Rereus 12. Mai. Reftor 26. Februar.

Ricanor 10. Januar. Nicafius 14. December.

Nicephorus 1., 13. Marg. Ricetas 20. Marg.

Nicodemus (Nicomedes) 1. Juni, 15. September.

Nicolaus v. Bari 6. December. . v. d. Flue 22. Marg. — v. Tolentino 10. September.

Ricomedes f. Nicodemus. Ridgar 9. October.

Rilus 26. September. Nithard 3. Februar.

Roah 29. Nov., 29. December. Nonnosus 2. September.

Norbert 6. Juni. Nothburga 14. Sept., 30. Oct. Notter 19. Mai. Nympha 10. November.

Obadias 15. April. Octavian 22. März. Oda 27. November.

Odilia (Ottilie) 13. December. Odo (Otto) 18. November.

Odomar (Othmar) 16. November.

Obrada 5. November.
Obulphus 18. Juli.
Olaf (Olaus) 29. Juli.
Olga 24. Juli.
Oliva 10. Juni. Olympia 17. December.

Olympiades 15. April. Olympius 12. Juni. Omar f. Audomar.

Onefimus 16. Februar. Onefiphor 6. September.

Onophrius (Onuphrius) 10. (12.) Juni. Opportuna 22. April. Optatus 4. Juni. Dreftes 12. December.

Orontius 22. Januar. Dfanna 18. Juni. Dseas 4. Juli. Oswald 5. (22.) August. Oswin 20. August.

Diger 10. September.

Othmar (Ottmar) 16. November, f. Odomar. Ottilia 12. September f. Odilia. Ottwin (Otwein) 7. Januar. Bachomius 14. Mai. Baladia (Balladia) 24. Mai. Balladius 13. Rebruar, 6. Juli. Palmatius 5. October. Pamphilus 1. Juni. Banfratius (Banfraz) 12. Mai. Bantaleon 27. (28.) Juli. Bantalus 12. October. Baphnutius 24. Marg, 11. Sept. Papinian 28. Rovember. Pardulph 6. October. Paris 5. August. Paschalis 17. Mai. Palchafius 22. Febr., 23. Oct. Baftor 29. (30.) März. Baternus 15. (16.) April, 12. Rov. Batiens 8. Januar. Batricia 20. Februar. Batricia 25. August.

Otto 23. März, 30. Juni, 4.

(18.) Rovember, f. Obo. Ottofar 4. Rovember.

Patricius (Patritius) 17. März. Patroclus 21., 31. Januar, 9. December. Paul f. Paulus. Paula 26. Januar, 18. Juni, 7. August. Baulin 21. Juli, 2. December. Baulinus 22. Juni, 31. August. Baulus Apostel 29. Juni. Baul's Betehrung 25. Januar. - Gebächtniß 30. Juni. Paulus Ginfiedler 10. (15.) Jan. Pelagia 9. Juni, 8. October. Belagius 25. Mary, 26. Juni, 28. August. Beregrina 5. October.

Beregrinus 27. April, 16. Mai. Berfectus 18. April. Berpetua 7. März. Berpetuus 8. April.

Perfeveranda 26. Juni.

Beter (Petrus) 31. Sanuat, 29. April, 19. Mai, 29. Juni, 19. October. Petronilla 31. Mai.

Betronius 6. September, 4. October, 5. Rovember. Bharailbe 4. Januar. Philemon 8. Marg.

Philibert 22. August. Philipp 31. Mari, 1., 26. Mai, 23. August.

Philippine 31. Marz, 21., 27. Juni. Bhilogon 20. December.

Philumena 5. Juli. Bhobe 3. September. Photius 12. August.

Pia 19. Januar. Biat 1. October. Pipin 21. Februar, 28. Rovember.

Birmin 3. Rovember. Bius 11. Juli. Placidia 11. October.

Blacidue 5. October. Plato 22. Juli. Blautus 29. September.

Bolychronius 17. Jebruar. Bolpfarp 26. Januar. Bolprena 23. September. Bompejus 10. April.

Pompofa 19. Geptember. Pontiana 27. Februar. Pontianus 19. Rovember.

Porphyrius 26. Februar. Botentiana 19. Mai.

Prazedes 21. Juli. Priamus 28. Mai.

Prima 9. Februar. Prima 9. Februar. Primus 9. Februar, 9. Juni. Prifca 18. Januar. Prifcilla 16. Januar.

Prifcue 28. Marg, 1. September. Brivatus 21. August.

Probus 12. Januar, 10. November.

Proceffus 2. Juli. Proculus (Proflus) 1. Juni, 24. October. Projectue 25. Januar. Protop 3. Juli. Prosper 25. Juni. Protafius 19. Juni. Protus 31. Mai, 11. September. Brudene (Budene) 21. Mai. Prudentia 6. Mai. Brudentius 9. Marg. Brudentiana (Budentiana) 19. (20.) Mai, f. Botentiana. Btolomans 19. Oct., 20. Dec. Bublia 9. October. Publius 25. Januar. Pudens f. Prudens. Budentiana f. Prudentiana. Budentius 29. April. Bulcheria 10. Ceptember. Bufinna 23. April.

Quida 31. Marz. Quido f. Guido. Quinibert 18. Mai. Quintianus 14. Juni. Quintilla 19. März. Quintinue 13. October. Quiriacus 5. (6.) Marg. Quirilla 15. Mai. Quirin 30. Marz, 4. Juni.

Pyrmin f. Pirmin.

Radbertus 26. April. Radegunde 18. Juli, 13. Auguft. Radulphus 21. Juni. Ragenfredis 8. October. Rahel 20. Juni, 11. Juli, 2. October. Raimar 26. April. Raimund (Raymund) 7. Januar, 29. April, 31. Auguft. Rainald (Rapnaldus) 18. August. Raineldie 16. Juli. Rainer 17. Juni.

Raphael 24. October. Raymund f. Raimund. Raynaldus f. Rainald. Rebecca 9. Marz, 30. (31.) Mug. Redempta 7. Marz. Redemptus 8. April. Regina 7. September. Reginald 17. September. Reginbert 29. December. Regula 11. September. Regulus 30. Marz. Reichard f. Richard. Reinhard 23. Februar, 3. April. Reinhold (Reinoldus) 7., 12. 3an. Relinda 22. Mary. Remacius 3. Ceptember. Rembertus 7. Februar. Remedius 3. September. Remigius 1. October. Renata 28. Februar. Renatus 12. November. Reneldie (Renilde) f. Raineldie. Renovatus 31. Marz. Reparata 8. October. Restituta 17. Mai. Richard 7. Februar, 3. April. Richardis 18. September. Richildis 22. (23.) August. Rictrudie 12. Mai. Rigobert (Rogobertus) 4. Januar. Rimbertus 11. Juni. Rita 22. Mai. Robert 29. April, 7. Juni, 17. September. Rochus 16. August. Roderich 13. Marz. Rodulph 21. Juni. Rogatus 28. Marg. Roger 15. September. Rogobertus f. Rigobert. Roland 31. März, 9. August. Roman 28. Februar, 9. August. Rombald (Rumoldus) 1. Juli. Rombert 8. December. Romuald 7. Februax.

Romula 23. Juli. Romulus 6. Juli.

Mojalia 4. September.

Rottubis 22. Juni. Ruddertus f. Rupertus. Ruddiph 17. April. Rujina 19. Juli. Rujinus 14. Juni.

Rujus 28. Rovember. Rumoldus (. Rombald. Rupert (Ruprecht) 27. März.

Ruftica 31. December.

Ruftnus 21. Ceptember.

Rojamunde (2.) 3. April. Rojma 11. Datober.

Roja 30. August, 4. Ceptember.

Buth 16., 30. Juli. Butbaid 16. Juli. Muthbertue 24. Geptember. Saba (Sabas) 14. Juni, 5. Dec. Zabına 29. Mug., 27. October. Cabinian 29. Januar. Cabinus 30. December. Salome 22. (21.) October. Salomon S. Jebruar, 13. Marg. Salvator 15. Marz. Salvins 11. Jan., 10. Sept. Samjon 27. Juni, 30. Juli. Camuel 6. Mary, 20., 26. Aug. Sancius 5. Juni. Sara 19. Januar, 16. Mai. Saturnina 4. Juni. Saturninus 29. November. Satur 17. September. Cavinus 7. December. Cholaftica 10. gebruar. Cebaldus 19. Muguft. Sebastian 20. Januar. Secunda (Secundina) 15. Jan.

Secundinus 21. Mai.

Secundus 21. Mai.

Seleucus 24. Marg.

Sennen 30. Juli.

Septimia 28. Juli.

Serena 30. Januar. Serenus 23. Actimar. Sergius 7. October. Servaz 13. Mai. Servulus 23. December. Seth 2. Januar. Serverian 20. Juli. Severian 8. Januar. Severin 11. Jebr., 23. October. Ceverus 15. Februar, 22. Dabin, 8. Rovember. Cibylla 29. April. Sibyllina 20. Mai. Sidonia 23. Juni, 19. Sepunda. Sidonius 23. August. Siegbert (Siegebert) 1. Februar, 13. August, 7. December. Siegfried 18. September. Sigismund (Sigmund) 2. Mai. Sigrada 4. August. Silvan 9. Marz, 4. Mai. Gilver (Splverius) 20. Juni. Silvester (Splvester) 31. Dec. Silvia (Splvia) 3. Rovember. Silvin 17. Februar. Silvius 21. April. Simeon 5. Januar, 17. (18.) Februar, 8. October.

Simon 28. October.

Sirene 30. Januar. Sisinius 29. Mai.

Simplicius 2. März, 29. Juli. Sinefius (Synefius) 12. Dec. Sira 18. Mai.

Sirtus 6. April, 6. August.

Sophia 30. April, 15. Mai.

Cophonias 3. December.

Softhenes 28. November.

Soter 22. April. Speranda 11. September.

Sophronius 11. Marz.

Septimus 24. Citober. Seraphia (Serapia) 3. Sept.

Seraphina 29. Juli. Serapion 14. Roomber. ion 14. December. laus (Stanislaw) 7. (8.) , 13. Rovember. in 26. December.

nig 20. Aug., 2. Sept. 2. Auguft.

Bergeichniß ber hauptfaclicften Beiligen und ihrer Tage.

17. August. 1 26. Rovember. t (Guitbert) 1. Marg. ius 20. April-Tiberius 10. November.

1a 19. Februar, 11. Auguft. ı s. Sibylla.

ius f. Silver. ter f. Silvester. n f. Simeon. porian 22. August. porosa 18. Juli.

23. October. 12. Sept., 9. Dec.

a 3. September. is 25. Februar. 24. December.

us 11. August. orus 5. Januar. us (Tereng) 21. Juni. ian 27. April. us 28. October.

13. Februar. 23. Ceptember. lb 29. Januar, 1. Juli. ta 29. September. tus 19. Juni. linde 22. Januar.

r 23. März, 19. Septems 9. November. ca 13. März, -1., 28. April.

ber.

ret 23. October. rich 1. Juli.

fia 2. April, 3. September. ius 11. Januar, 22. Des

lus 17. Februar. ftue 30. October. Theophila 28. December. Theophilus 5. Marz, 3. vember. Therefia 15. October.

Thiadilde 30. Januar. Thilbert 7. September. Thomas 21. December. — von Aquino 7. März. - von Canterbury 29. December. - von Billanuova 18. Cept.

Tiburtius 14. April. Tilemann 13. October. Timolaus 23. März.

Timon 19. April. Timotheus 24. Jan., 22. Aug. Litus 4. Januar, 18. September. Tobias 13. Juni, 12. (13.) Sept. Torpes 17. Mai.

Torquatus 15. Mai. Toscana 14. Juli. Tranquillinus 6. Juli. Traugott 15. Januar, 31. Marg.

Trojan 30. November. Trophima 5. Juli.

Trophimus 29. December. Trubbertus 26. April. Trubo 23. November. Truphon 10. November. Ernphonia 18. October.

Tugendreich 3. April. Tullia 5. October. Turibius 16. April. Tychicus 29. April. Tygris 25. Juni.

Thrannis 20. Februar. Enrfue 31. Januar, 4. October.

Ubald 16. (17.) Mai. Ubaldefca 28. Mai. Udalrich (Ulrich) 4. Juli.

Ugo 8. Ceptember. Ulfried 18. Januar. Ulphia 31. Januar.

Ulrich f. Udalrich.

Bulfridie f. Wilfrida.

Walarich (Walderich) 1. April. Balbert (Balbebert) 2. Mai. Balburga (Balpurgis, Bilbur

gis) 25. Februar, 1. Mai. Walbemar 11. December.

Balbetrudie (Baltrudie) 9. April. Balfried (Bilfried) 12. October. Walpurga (Walpurgis) f. Beb

Balther 8. April, 29. Rovember. Waltmann 15. April.

Benceslaus (Benzel) 28. Sot-Bendelin 5. Juli, 20. October Benzel f. Benceslaus.

Werner 18. (19.) April, 19. Sept.

Wilfried f. Balfried. Bilhelm 10. Februar, 28. Rai,

Bilhelmine 14. (25.) October. Wilibald (Willibald) 7. Juli.

Billibrord 7. Ropember.

Willigis 23. Februar. Winebald (Winnibald) 6. April,

18. December.

Baltrudis f. Baldetrudis. Bando 17. April.

Werenfried 27. Auguft.

Wigand 30. Mai. Bigbert 13. August. Wilburgis f. Balburga.

Balberich f. Balarich.

burga. Balram 23. Juni.

Bulpian 3. April.

Ulrife 6. Auguft. Uranius 19. October. Urban 25. Mai.

Urfinus 29. December. Uremar 18. April.

Urfula 21. October. Urfue 30. September. Utho 3. October.

Balend 21. Mai. Balentin 7. Jan., 14. Februar. Baleria 9. December.

Balerian 18. April, 15. Dec. Balerius 29. Januar, 12. Dec. Beit (Bitus) 15. Juni. Benantius 1. April, 18. Mai.

Beneranda 14. November. Benerandus 18. Januar.

Benuftus 22. Mai. Bera 24. Januar. Berena 1. September. Beronica 13. Januar, 4. Februar.

Berus 24. Marz. Biator 5. August. Victor 8. Mai, 28. Juli.

Bictoria 10. Mai, 23. December. Bictorian 23. Märg, 5. Rovember. (27.) Bictorin Februar,

25. 5. September. Bictorine 26. November.

Bictrig 6. December. Bigilius 31. Januar.

Bincentius (Bincenz) 22. 3an., 5. April, 19. Juli. Bincengia 10. April.

Bindician 11. März. Biola 3. Mai. Birgilius 27. November.

Bitalis 28. April, 4. November. Bitus f. Beit.

Biventia 17. März.

Biventius 13. Januar. Bolfmar (Bolmar) 17. Juni.

Bollbrecht 27. Februar. Bollrad 2. October.

Witburga 17. März. Wladimir 24. Juli. Wladislaw 27. Juni.

Wiro 8. Mai.

25. Juni.

Boldemar 6. Mai.

Wolfgang 31. October. Wolfhelm 22. April. Bulfram 20. März.

Bunibald 18. December f. Bine

bald.

23. September.
December.

8. Januar. 2. Januar.

\_. **.** 

Jvo.

8 23. August. 8 14. März, 6. Sep-17, 5. Rovember. Zebinus) 13. Rovember.

Bena 27. September.
Benaides 5. Juni.
Beno 22. December.
Benobia 30. October.
Benobius 25. Mai, 30. October.
Bephyrin 26. August.
Bitha 27. April.
Bos 5. Juli.
Bosicus 21. Juli.
Buentibold 13. August.

## Sachregister.

Die Biffern bedeuten Seitenzahlen.

|                                | Anfang bes Jahres 21. 22. 73.   |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Abend 12. 58                   | 81, 85, 89                      |
| Abent 70                       |                                 |
| ********                       | — des Tages 12                  |
| Adventesonntage 51. 70         | Anomalistischer Monat 16        |
| Aera 24 -28. 80. 84            | Apostel 63. 76                  |
| - christliche 26—28            | - Peter und Paul 63             |
| - der Chasmonäer 80            | Apostelfasten 77                |
| - der Hedschra 28. 84          | Uposteltheilung 69              |
| - diokletianische 26           | Urmenische Beitrechnung 26. 27  |
| - dionysische 27               | Aschermittwoch 69               |
| - Dichelalebbin's 28           | Assumptio 65                    |
| - gemeine driftliche 27        | Aftronomifche Stunden 13        |
| - Martyrer= 26                 | Aftronomifches Jahr 20          |
| - nabonaffarifche 25           | 11/100 Days 20                  |
| - römische Consulars 25        | Bastianstag 50                  |
| - seleucidische 25             | Befehrung, Paul's 69            |
| - Belt= 25. 26                 | Berechnung arab. Daten 86-88    |
| — Dezdegird's 28               | - jubischer Daten 83. 84        |
| Aethiopische Zeitrechnung 26   |                                 |
|                                | Beschneidung Christi 59. 60     |
| Allerheiligen 67               | Betwoche 55                     |
| Allerfeelen 67                 | Bezeichnung der Sonntage in bet |
| Allgemeine Todtenfeier 67      | evang. u. tathol. Rirche 51-54  |
| Almanach 3                     | — der Sonntage in der griech    |
| Altböhmische Uhr 13            | Rirche 78. 79                   |
| Alter Ralender 5. 6            | – ber Tage der Woche 54. 55     |
| Alte Stunden 13                | - der Tage des Monats 50. 51    |
| Anfang ber arab. Monate 87. 88 | - ber Wochen 55                 |
| - ber franz. Monate 89. 91     | Bitttageumgange 62              |
|                                |                                 |

er Monat 17 Doppelfefte, größere 58 — fleinere 58 28 Jahr 19 Drachenmonat 16 Beitrechnung 25 Dreifaltigfeitefeft 62 e 77. Dreitonigetag 60 Dichelaleddin's Aera 28 Florentinus 28 as 28 Einführung bes gregorianischen 3 Ralendere 6 ım 3 Eintheilung des Monats Stunden 9 frangöfischen Republit 89. 90 Griechen 74 - des Tages 12 71 - des Tages bei den Griechen 74 55 Evaften 36. 37 ige 57 Epattenfprung 37 burte=Faften 77. Epattentafel 36. 37 :lfahrt 62 Ephemeriden 4 ung 65 Epiphania 60 Beitrechnung 26-28 Erchtag (Ertag) 55 -43Familienfeste 56 schä 42 Faften der Griechen 77. 78 oftee 42 der Juden 83 ber Ratholifen 70. 71 agefima 42 onum 42 große 77 agefima 42 Fastensonntage 51. 78 iorum 42 Fastenwochen 55 Fastenzeit vor Oftern 71 t 37-39 lera, römische 25 Fasti 3. 25 Fastnacht 71. 79 aschalis 43 Kastnachtesonntag 54 22 - 24: Römerzinszahl 23 Feiertage 56. 57 gebotene 57 ische 23 3 Jahren 23 Feiste Sonntag 54 Fest ber Apostel 63 56. 57 der Beschneidung Christi 60 g des herrn 61 — der ichmerzh. Mutter G. 61 — der fieben Freuden Mar. 66 — der fieben Weben Mar. 61. 62 55 der unbeft. Empfängniß 68 fche Aera 26 Festa chori 57 : Aera 27 demi-dupplicia 57 jahl 47 dupplicia 57. 58 g 55 70 fori 57 ≥ 58 simplicia 57.

Beite 56. 70 čecimanna in hemegliche 57. 39 Gerragen. Bermainus ver 93—167 driftliche 57 Gertigentage 10, 51, 12—161 — ver jumm. Kirche 5, 76 ber erangel. Rirche 59 ber griede Rieche 74-77 Serbit 10. 11 ber Buben #3 dette Jerse Weit 3 ber fathel. Rirche 59. 60 Heures intiques .3 ber Hepublik 91 acconomiques .3 toppelte 57 58 einfache 57, 58 nativiousques :3 - omposees :3 gehntene 59, 60 halbboppelte 57, 58 - italiques :3 - judalowes :3 unbewegliche 57 Riorentinifche Beitrechnung 28 planétaires : 3 – simpies 13 Franciscles så - temporaires 13 Riangliffder Genolutions-Ralen-Simmelfahrt Bann 65 ha 49 91 Simmetfahrtetag illeren 62 Brangofliche Ubr 9 Emmeliabrismodie 55 Branenfaften 17

Branculag, große 65 **J**abr 7. 19—22 Arellag 35 - aftronomilides 20 Rionleidmamafeft 03 - burgeruches 19. 20 Bullilling 20 - - der Juden 30 Brithlingspunft 91 - der Hebischna 34 35 Brithlingsvollmont 39 — der Republik 39 des bellemichen Merche 90 (Mahintatagafefte 50 gemeines 19. 90 judiiches 30 93

mebilibinififefte 50. 67 bei Gelligen 76. 78 Gelehrte Beltrechnung 26 Melabulfifefte 50, 67 Memelnfahr 19 ber Mraber #1 ber Bijben 40 Birgorfanticher Rafenber 5. 6 (Wolferie ((Willbeite) Jahl 29, 34, 35

Mirchifche Beitrechnung 25 (Brundameratag 10 Dalbe Ilbr 13 Salbjahr 20, 21

Debichta 84

hed better 20 Commer- 20. 21

Minter- 21

85. 89

- julianiidies 19 - Ralenders 19

— olympijches 59 — Echalis 19. 50

- fiderifches 15

- Stems 18. 19

tropisches 15

Rirchen= 19. 20. 90 - Mond= 15

- Connens 19. 19. 21

-- ber Ruffen 73

3ahresanjang 21. 22. 73. 81.

- - ber Juben 81 - ber Mohammebaner 85

- ım Revolution**stalender** 89

Jahreszeiten 20. 21

| Indiction 23. 24. 35. 36                      | 0                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Beda'sche 23                                | Lichtmeß, Maria 61                        |
| — byzantinische 23                            | Luna decima quarta 40                     |
| — griechische 23                              | m                                         |
| — papstliche 24                               | Märtyrerara 26                            |
| — römische 24                                 | Maria Empfangniß 68                       |
| Indictionscyllus 23                           | — Erwartung 61                            |
| Johann d. T. Enthauptung 63                   | - Geburt 66                               |
| — — Geburt 63                                 | - Seimsuchung 64                          |
| Johannistag 50                                | - himmelfahrt 65                          |
| Jour astronomique 13                          | — Lichtmen 61                             |
| — naturel 8                                   | - Namensfest 66                           |
| — vrai 8                                      | - Opferung 68                             |
| Italienische Stunden 13                       | - Reinigung 61                            |
| Uhr 9-11                                      | — Schlaf 65                               |
| Jüdische Stunden 13                           | — Schmerzen 61. 62                        |
| — Beltāra 26                                  | - Schneefeier 64. 65                      |
| Jüdisches Jahr 80—83                          | - Berfundigung 61                         |
| Julianische Periode 26                        | - Berlobung (Bermählung) 61               |
| Julianischer Kalender 5. 6                    | - vom Berg Carmel 64                      |
| Julianisches Jahr 19                          | Marterwoche 55                            |
|                                               | Martinstag 50                             |
| Raiser-Rirmes 67                              | Metonischer Cyflus 23                     |
| Kalender 3—6                                  | Mittfasten 79                             |
| — alter 5. 6                                  | Mittpfingstzeit 79                        |
| - der Griechen u. Ruffen 73-79                | Mittwoch 55                               |
| — der Juden 79—84                             | Monat 7. 16. 17                           |
| — der Türken u. Araber 84—88                  | — anomalystischer 16<br>— bürgerlicher 17 |
| — franz. Revolution& 89—91                    | - bürgerlicher 17                         |
| — Gregorianischer 5. 6<br>— Julianischer 5. 6 | - der Juden 80. 81                        |
| — Julianischer 5. 6                           | - der Mohammedaner 85                     |
| - neuer 5. 6.                                 | - ber Republit 89                         |
| — Runen= 5                                    | - Drachen= 16                             |
| Ralenderjahr 19                               | - Ralender= 17                            |
| Ralenderkunde 3                               | - periodischer 16                         |
| Ralendermonat 17                              | - fiberifcher 16                          |
| Rathreintag 50                                | - Sonnen= 17                              |
| Rirchenjahr 19. 20                            | - synodischer 16                          |
| - ber Griechen 73                             | - tropischer 16                           |
| - ber Juden 82. 83                            | Wonatsanfangzu finden 87.88.91            |
| Rirchliche Zeitrechnung 25                    | Monatonamen 48. 49. 73. 81.               |
| Kräuterweihe 65                               | 85. 89                                    |
| Kreuzerfindung 62                             | — der Araber 85                           |
| Kreuzerhöhung 62. 66                          | - der Juden 81                            |
| Künstlicher Tag 8                             | - ber Republik 89                         |
|                                               |                                           |

Monatenamen ber Römer 48. 49

der Turfen 85

- gebundenes 18

deutsche 49 Mondentlus 23

Mondjabr 18 - freies 18

Periode 7. 22

Beteretag 64

julianische 26 Periodischer Monat 16

Berfifche Beitrechnung 28 Beterefaften 77

Peter= und Paulstag 64

Betri Rettenfeier 68. 69

Sommerhalbjahr 20. 21

— gemeines 18 — Schalt= 18 Stuhlfeier 68. 69 Mondsprung 37 Pfingftfeft 62 Pfingftwoche 55 Nabonassarische Aera 25 Pfingftzeit 20 Ramen ber Monate f. Monate-Philippefaften 77 namen Bifanifche Beitrechnung 28 der Sonntage 51-54. 78. 79 Planetenftunden 13 – der Tage einer Decade 90 Planetenwoche 14 - ber Tage einer Woche 14. 15. 54. 55. 74 Portiuncula 64 Quartal 20. 21 der Boche 55 Namensfest Jesu 60. 61 — Maria 66 Quatember 71 Namenstagsfeste 56 Reformationsfest 67 Nationalfeste 56 Regulares paschae 43 Natürlicher Tag 7. 8 Revolutionstalender 89-91 Nitolaustag 50 Normatage 72 Römische Consularara 25 Beitrechnung 25 Neue deutsche Uhr 13 Neuer Kalender 5. 6 Rogationen 62 Rosenkranzsest 66 Rosensonntag 54 Oberstentag 60 Runentalender 5 Octav 59 Sametag 55 Saterdag 55 Ohnmachtefeier Maria 62 Ofterberechnung 39-47 Scapulirfeft 64 Oftercyklus 43 Oftergrenze 40—42 Oftern 39 Schaltjahr 19 der Araber 84. 85 der Juden 80-82 Ofterregularen 42. 43 Ofterwoche 55 Ofterzeit 20 Schlüssel 40-43 Schupengelfeft 66 Oftergirtel 43 Seleucidische Aera 25 Siderischer Monat 16 Siderisches Jahr 18 Oftertafel 44-47 Balmsonntag 54 Sommer 20 Bauli Betehrung 68. 69 Sommeranfang 20. 21

Sonnabend 55 Todtenfeier 67 Sonnencirtel (Sonnencyflus) 23. Tropischer Monat f. Monat Tropisches Jahr f. Jahr 38. 39 Sonnenepaften 37. 38 Sonnenjahr 18. 19 Uhr 9--11. 13 - bewegliches 19 - altböhmische 13 — festes 19 frangofifche 9 - mittleres 19 halbe 13 Sonnenmonat 17 — italienische 9-11 Sonnentag 7. 8 neue deutsche 13 - mittlerer 8 Unferer lieben Frau Engelfeft 64 - wahrer 7 - - Rrauter=(Würg=)Weihe Sonnengeit, mittlere 8 Sonntag 55 Bezeichnungen 78. 79 Sonntage, Bezeichnun 51—54. 78. 79
— bes Jahres 51—53 Berklärung Christi 65 ber Berkundigung Maria 61 Berlobung (Bermählung) Mar. 61 Bierteljahr 20. 21 - in der griech. Kirche 78. 79 Sonntagebuchftabe 29-34. 38 Bigilie 58. 59 Spanifche Beitrechnung 27. 28 Bigilien 9 Sternjahr 18. 19 Sterntag 7. 8 Wachen 9 Stunden, alte 13 Balfche Schlag 13 Wahrer Tag 8 - aftronomische 13 — babylonische 13 Weihnachten 68 – canonische 9. 74 Beihnachtezeit 20 Weltara 25. 26 - einfache 13 - italienische 13 - alexandrinische 26 antiochenische 26 judische 13 — Planeten= 13 – byzantinische 26 - Constantinopolitanische 26 – zeitliche 13 zusammengesette 13 jüdische 26 Winter 20. 21 Synodischer Monat 16 Winteranfang 20. 21 Tag 7—14
— bürgerlicher 7. 8 Winterhalbjahr 21 Woche 7. 14. 15. 54. 55 ber erften Bewegung 7 babylonische 14 große (hohe) 55 Planeten= 14 - funfilicher 8 — natürlicher 7. 8 - Sonnen= 7 - stille 55 — Stern= 7 Wochen, Beginn der 15 wahrer 8 Bezeichnungen ber 55 Terminus paschalis 40 Bochentage, Namen der 14. 15. XIV, 40 54. 55 Therefientag 50 Eč podensoW Ratech. d. Ralenderfunde.

Bettrechnung be: Juber 74. Nistegiro's Mera 25 Buhl, golcene 28, 34, 85 Mone 23 -- Romergins: 28, 36 Beiterednung 29 -47 Setteintheilung 7-25 Beitgleichung 5 Beillidje Ctunben 13 Bettrechnung 24 -28 - athiopifde 26 athiopifde 26, 27 burgerliche 25 duffliche 26 26 Det (Bried)ifd : Glaubigen 73

- be: Mobammedane: 54 - dioliciamiio: 2i identimiid: 3 - iranzöninde ber kenubit - geleirre 25 - greechiëche Zi - findiada 25 — perfide 26 — pijaniidec 2: — rómine 25 — paniede 27, 26 Ziesing (Ameing) 55 3mofi-Boren-Scheidung 69.

680

### Literarische Anzeige.

Im unterzeichneten Berlag ift erschienen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

### **Natechismus**

# Aftronomie.

Belehrungen über den gestirnten Himmel, die Erde und den Anlender.

Bon

Dr. G. A. Jahn.

Bunfte, verbefferte und vermehrte Muflage,

bearbeitet von

Dr. Ab. Drechsler.

Mit einer Sternkarte und 72 in den Bext gebruckten Mbbilbungen.

#### Inhaltsverzeichniß.

Einseitung.
Erster Abschnitt. Der gestirnte Himmel im Allgemeinen und die wichtigsten Kreise und Hunte der simmelstugel. Pweiter Abschnitt. Die Fickerne.
Dritter Abschnitt. Die Gieder des Sonnenspistems.
Fünster Abschnitt. Anziehungskraft, Schwungkraft und Eentralbewegung. Die Bahpen der Planeten und Kometen.
Sechster Abschnitt. Die Planeten.
Sechster Abschnitt.

Achter Abschnitt. Die Monde. Reunter Abschnitt. Der Mond und die Erbe. Behnter Abichnitt. Die Mond = und

Degater abignitt. Die Mond: und Sonnenfinkernisse. Sonnenfinkernisse. Elfter Abignitt. Die Kometen. Zwölfter Abignitt. Die Sternschnuppen. Dreizehnter Abignitt. Das Zodiakalslicht. Bierzehnter Abschnitt. Der Kalender. Fünfzehnter Abschnitt. Sternwarten und aftronomische Inftrumente.

Preis 1 Mt. 50 Pf.

Sachregifter.

Leipzig, Verlag von J. J. Beber.



Drud von 3. 3. Beber in Leipzig.



## Blluftrirte

# Gesundheitsbücher.

Belehrungen über den Gefunden und kranken Menschen und die vernunftgemäße Pflege desselben.

herausgegeben von theoretisch und praftisch bewährten Aerzten.



Das Berlangen nach Belehrung über den menschlichen Körper und seine Erhaltung ist längst im Bolke fühlbar geworden. Das beweist die populär-medicinische Literatur, welche fort und fort, und zwar in immer steigendem Grade, theilnehmende Leser sindet.

Dieses Bedürsniß hat man durch eine große Anzahl von Büchern zu befriedigen gesucht, welche, zum Theil von Unfähigen oder von oberstächlichen Compilatoren versaßt, Richte weniger als geeignet waren, das rechte Wissen im Bolke zu verbreiten. Erst in neuester Zeit begannen einzelne wirklich gebildete und gründliche Aerzte, eine wissenschaftlichere Bahn für das Bolk einzuschlagen und dasselbe hierdurch vor schädlichen Irrthümern und vor Thorheiten zu bewahren, die durch jene Menge populär-medicinischer Schriften bieber verbreitet und genährt worden sind.

Der Beg zur Belehrung des Laien über einen der wichtigsten Gegenstände ist damit betreten und durch die herausgabe unserer "Illustrirten Gesundheitsbücher" nach dem Princip der Arbeitstheilung unter vorzügliche wissenschaftliche Kräfte nunmehr auch von und eingeschlagen worden. Diese

## "Illustrirten Gefundheitsbücher",

ju beren Berfaffern mir geachtete Mergte, inebefondere erfahrene Specialiften, gewonnen haben, machen es fich jur Aufgabe, dem belehrungebedürftigen Laien über ben menschlichen Körper und feine naturgemäße Behandlung in gefundem und frankem Buftande die nothigen Auftlarungen in Gingelichriften zu geben, beren jede von einem in dem betreffenden Sache bewanderten Autor herrührt. folche Schriften allein fann fich ber Laie über feinen Drganiemus unterrichten und in speciellen Rrantheitefällen die richtigen bygienischen Dagregeln fennen lernen. wollen unfere Befundheitebucher feinesmege eine Unleitung gur medicinifchen Gelbftbehandlung bieten, wie dies leider manche populare Besundheitsbucher beabfichtigen, welche den Argt entbehrlich machen und den balbgebilbeten Autodidacten an beffen Stelle fegen möchten. Sie follen nur die Berftandigung zwischen Argt und Laien, namentlich über die Körperfunctionen und über das fo wichtige biatetische Berhalten, erleichtern, fodaß fie eben fo bem Laien wie bem Urate felbit zu bienen geeignet find.

Beigegebene Mustrationen werden dem Lefer die Schilderung anatomischer Berhältnisse, mechanischer Apparate sowie mikroskopischer Einzelnheiten ganz besonders veranschaulichen helsen.

#### Bereite erschienen find:

- Das Auge und seine Pflege im gesunden und franken Fustande. Rebst einer Anweisung über Brillen. Bon Dr. med. F. M. Heymann, Augenarzt in Dresden. Mit 16 Abbildungen. Mt. 2
- Die Blutarmuth und Bleichsucht. Eine Anleitung zu beren Erfennung und Heilung für Gebildete aller Stände. Bon Dr. med. E. R. Pfaff, tönigl. Bezirksarzt in Dresden. Mit 14 Abbildungen. Mt. 1. 50
- Die Franenkrankheiten. Ihre Erkennung und Heilung. Bon Hofrath Dr. med. Nobert Flechsig, tönigl. sächsischer Brunnen- und Badearzt in Elster. Wit. 2 Abbildungen.
- Gicht und Rheumatismus. Von Dr. med. Richard Pagenstecher in Wiesbaden. Wit 13 Abbildungen. Wit. 1. 50
- Die Haut, Haare und Nägel. Ihre Pflege und Erhaltung, ihre Krankheiten und beren Heilung. Rebst einem Anhang über Kosmetik. Bon Dr. med. Albert Kleinhans, Specialarzt für Hautkranke in Bad Kreuznach. Wit 27 Abbildungen.
- Herz, Blut- und Lymphgefäße. Ihre Pflege und Behandlung im gesunden und tranten Zustande, einschließlich Sämorrhoiden, Strofeln, Fieber, Sitzschlag, Erfrierungen, Blutungen u. f. w. Bon Dr. Paul Niemeher, Arzt in Magdeburg. Mit 30 in den Text gedruckten Abbild. Mt. 2
- Der Kehlkopf oder die Erkenntniß und Behandlung des menschlichen Stimmorgans im gesunden und franken Zustande. Bon Dr. med. C. Ludwig Merkel, Dirigent der Polifsinik für Stimm- und Sprachkranke in Leipzig. Mit 35 Abbildungen.

Berner fint ericbienen:

Das Klind und seine Oflege im gesnuden und franfen gunande. Bon Dr. med. Livius Gurn. Briode bocent an der Universität, Dirigent ber Einder-Polifim nno praft Arzt in Leipzig. Mir 55 in den Legg gestellen Dit. 4, in engl. Einband Mt. 5

Die Lunge. Ihre Oflege und Behandlung im gejunden und franfen Buftande mit beienderer Rudnick an Langenichwindjucht und einem Abichnitte über Rlimantogte Bon Dr. med Baul Riemener in Magbeburg. Die melen Abbild. Bweite, verbefferte Muft. Unter Der Breffe,

Das Ohr und feine Pflege im gefunden und tranten Buffande. Bon Dr. med. Ricarb Sagen, tranfen gustande, von Dr. mein geipzig. Dit Treigent ber Poliftlinit fur Chrenfranke in Leipzig. Dit. 2 39 Abbildungen.

Ihre Ursachen, Die Unterleibs-Brüche. fenntniß und Behandlung. Bon Dr. med. Fr. Ravoth, Locent an der Universität Berlin und Epecialargt für Mit 27 Abbilbungen. Unterfeibobrüche. Mt. 1. 50

ie Bahne. 3hre Natur, Pflege, Erhaltung, strantheit und heitung. Rebft einem Unbange über Ros-Die Bahne. Mrantheit und Heinung. Aron ben Dr. med. H. Klende. metit und fünstliche Zähne. Bon Dr. med. H. Klende. Mt. 1. 50

Unter der Preffe:

Von Fran Marie Simon. Die Krankenpflege. Mit vielen in den Text gedruckten Abbilbungen.

In weiterer Aussicht fteben:

Das Blerveninftem.

Die Bergiftungen. Die Rnochen und Gelente.

Die Berbauungeorgane. Tuphus und Cholera. Soul- und Gewerbe-Spaiene.

Die "Illustrirten Gesundheitsbücher" sind durch alle Buchhandlungen, fowie gegen Franco-Ginsenbung bes Betrags birect von ber Unterzeichneten zu beziehen.

igsbuchhandlung von I. I. Weber in Leipzig.



3m Berlage best Unterzeichneten find erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Illustrirte Katechismen.

Belehrungen aus bem Gebiete

# Wissenschaften, Künste und Gewerbe.

Aderbau. Bweite Auflage. — Katechismus bes praftifchen Aderbaues. Bon Dr. Wilh, hamm. Zweite, ganzlich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Aufl. Mit 100 in den Text gebr. Abbild. Mt. 1. 50

Amerbanchemie. Funfte Auflage. — Ratechismus ber Aderbanchemie, ber Bodenkunde und Düngerlehre. Bon Dr. Wilh. hamm. Fünfte, ganglich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auflage. Mit 45 in ben Text gebrucken Abbildungen. Mt. 1. 20

Algebra. - Katechismus der Algebra, oder die Grundlehren der allgemeinen Avithmetik. Bon Friedr. herrmann. Mit 8 in den Tert gedrucken Figuren und vielen Uebungsbeispielen. Mt. 1. 50

Arithmetik. — Katechismus der prattifchen Arithmetik. Kurzgefaßtes Lehtbuch ber Rechenkunft für Lehrende und Lernende. Bon E. Schid.

Aftronomir. Fünste Auflage. — Ratechismus ber Uftronomir. Belebrungen über den gestirnten himmel, die Erbe und den Kalender.
Bon Dr. G. A. Jahn. Fünste, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Dr. Abolph Drechsler. Mit einer Sternkarte und 72 in den Text gebrucken Abbildungen. Mt. 1. 50 Auswanderung. Fünste Auflage. — Compaß für Answanderer nach Ungarn, Algerien, den Capcolonien, nach Australien, den süde und mittelamerikanischen Staaten, den Bereinigten Staaten von Rotde amerika und Canada. Bon Eduard Pelz. Mit 4 Karten und 1 Abbildung. Fünste, vermehrte und verbesserte Auslage. Mt. 1 Baukhle. Günste Auflage. — Katechismus der Baustyle, oder Lehre

ber architektonischen Stylarten von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Bon Dr. Ed. Freiherrn von Saden. Fünfte, verbefferte Auflage. -Mit einem Berzeichniß von Kunstausdrücken und 103 in den Tert gedrucken Abbildungen. Mf. 1, 50 Bibliothekenlehre. Zweite Auflage. — Katchismus der Bibliothekenlehre. Inleitung zur Einrichtung und Berwaltung von Bibliotheken.

lehre. Anleitung zur Einrichtung und Berwaltung von Bibliotheken. Bon Dr. Jul. Pepholdt. Zweite, verbesserte Auslage. Mit 17 in den Text gedruckten Abbild. und 15 Schrifttaseln. Mt. 1. 50 Bienenkunde. Zweite Auslage. — Katechismus der Bienenkunde und Bienenzucht. Bon G. Kirsten. Zweite, verbesserte Auslage. Mit 47 in den Text gedruckten Abbildungen.

Mt. 1 Bleicherei, Färberei und Bengdruck. — Katechismus der Bleicherei,

Färberei und des Zeugdrucks, oder Lehre von der chemischen Bearbeitung der Gespinnstfasern. Bon Herm. Grothe. Mit 44 in den Tert gedrucken Abbildungen und zwei Taseln Zeugproben. Mt. 1. 50 Börsengeschäft. Zweite Ausage. — Katechismus des Börsengeschäfts, des Fonds und Actienhandels. Bon Hermann hirschad. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auslage. Mt. 1. 50

Botanik. Bmeite Auflage. - Ratedismus ber landwirthichaftlichen

Botanik. Bon Carl Müller. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von R. Herrmann. Mit 4 Taseln und 48 in den Text gedruckten Abbildungen.

Wh. 1. 50

Buchdruckerknust. Dritte Austage. — Katechismus der Buchbruckerknust und der verwandten Geschäftszweige. Bon C. A. Franke. Dritte, vermehrte Austage. Mit 44 in den Text gedruckten Abbildungen und Taseln.

Buchführung. Bweite Auffage. — Ratechismus ber laufmännischen Buchführung. Bon Oscar Klemich. Zweite, verbefferte Auflage. [Unter der Preffe.

[Unter der Presse. Chemte. Bon Brof.

Dr. S. Hirzel. Dritte, vollständig umgearbeitete Auflage.

Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen.

Mf. 2

Mt. 1. 20

Compositionslehre. 3weite Auflage. - Ratechismus ber Compositions= lebre. Bon Brof. 3. C. Lobe. 3meite, durchgefebene Auflage. Dit vielen in den Tert gedrudten Mufikbeifpielen. ME. 1. 50 Drainage. Zweite Auflage. - Ratechismus ber Drainirung ober ber Entwäfferung bes Bobens burch unterirbifche Abguge. Bon Dr. 2B. Samm. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. Mit 78 in ben Text gebrudten Abbildungen. DRf. 1 Einjährig - Freiwillige. — Ratechismus für den Ginjährig = Frei= willigen. Bon D. von Gugmild, gen. Bornig. Mit 51 in ben Text gedruckten Abbilbungen. Mt. 2. 50 Seldmefkunft. Zweite Auflage. - Ratechismus ber Feldmeftunft mit Rette, Winkelfpiegel und Deftifch. Bon Fr. herrmann. 3weite, nach bem metrifchen Spfteme burchaus umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Auflage. Dit 92 in den Tert gedrudten Figuren und einer Mlurfarte. Mt. 1 Finangwiffenschaft. - Ratechismus ber Finangwiffenschaft ober bie Renntnig der Grundbegriffe und Sauptlehren der Berwaltung ber Staateeinfünfte. Bon A. Bifch of. flachsban. - Ratechismus des Flachsbanes und ber Flachsbereitung. Bon C. Conntag. Mit 12 in ben Tert gebrudten Abbild. Dt. 1 Forfibotanik. Dritte Auflage. — Ratechismus ber Forftbotanit. Bon 5. Fischbach. Dritte, ganglich umgearbeitete Auflage bes Ka-techismus ber Forstbotanie von 3. B. Maffaloup. Mit 77 in den Tert gedruckten Abbilbungen. Mt. 2 Galvanoplafik. - Ratecismus ber Galvanoplaftit. Martius = Mandorff. Mit 12 in den Tert gedr. Abbild. Df. 1 Gedachtnifkunft. Dritte Auflage. - Ratechismus ber Gebächtniffunft ober Mnemotechnif. Bon Bermann Rothe. Dritte, 3. B. Montag fehr verbefferte und vermehrte Auflage. DRt. 1 Geographie. Dritte Auflage. - Ratedismus ber Geographie. Dr. R. Bogel. Dritte, burch Dr. D. Delitich umgearbeitete Muflage. Mit 24 in den Text gedruckten Karten u. Abbild. Mt. 1. 20 Geologie. Zweite Auflage. - Ratechismus der Geologie, oder Lehre vom

inneren Bau der festen Erdkruste und von deren Bildungsweise. Bon Prof. Bernhard v. Cotta. Zweite, vermehrte und verbesserte Aus-

Ceometrie. — Katechismus ber ebenen und räumlichen Geometrie. Bon Prof. Dr. A. Ed. Zehiche. Mit 200 in den Text gebrackten

lage. Mit 42 in den Tert gebruckten Abbildungen.

Figuren und 2 Tabellen jur Dagvermandlung.

#### Pezdegird's Aera 28

Bahl, goldene 23. 34. 35 — Mond= 23 Römergine= 23. 36 Beitberechnung 29—47
Beiteintheilung 7—28
Beitgleichung 8
Beitliche Stunden 13
Beitrechnung 24—28
— äthiopische 26

- armenische 26. 27 - bürgerliche 25 - christliche 26—28

- der Griechisch = Gläubigen 73

Beitrechnung ber Juden 79. 80 eitrechnung der Juden 79. 80

– ber Mohammedaner 84

– diokletianische 26

– florentinische 28

– französische der Republik 28

– gelehrte 25

– ariekische 27 griechische 25 firchliche 25 - perfische 28 pisanische 28 römische 25 spanische 27. 28 Biestag (Zinstag) 55 Binszahl 23. 36 Busammengesete Stunden 13

3molf-Boten-Scheidung 69.

€

Elteraturgeschichte. Bunite Auftage. — Katechismus ber beutschen Literaturgeschichte. Bon Schulrath Dr. Paul Möbius. Fünfte, verwollständigte Auftage. — Ratechismus ber Makrobiotik. 3weite Auftage. — Katechismus ber Makrobiotit ober

der Lehre, gesund und lange ju leben. Bon Dr. S. Klende. Bweite, durchgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 20 in den Text gedrucken Abbildungen. Mt. 1. 50

Alechanik. — Katechismus ber Mechanit. Bon Bb. Suber. Mit 139 in ben Tert gebruckten Figuren. Mt. 1. 50

Arteorologie. — Ratechismus ber Meteorologie. Bon Seinr. Gretschel. Mit 52 in den Tert gebr. Abbildungen. Mf. 1. 50 Mineralogie. Zweite Auflage. — Katechismus ber Mineralogie. Bon

Prof. Dr. G. Leonhard. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 150 in den Tert gedruckten Abbildungen. Mt. 1. 20

Mnemotechnik f. Gedächtniftunft.

Aufik, Sechszehnte Auflage. — Katechismus ber Mufit. Erläuterung der Begriffe und Grundsätze der allgemeinen Mufiklehre. Bon Prof. J. C. Lobe. Sechszehnte Auflage. Mt. 1. 20 Aufikluftrumente. Dritte Auflage. — Katechismus der Mufikluftru-

mente ober Belehrung über Gestalt, Tonumsang, Notirungsweise, Klang, Wirkung, Orchesters und Sologebrauch der verbreitetsten musikalischen Instrumente. Bon F. L. Schubert. Dritte, versbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von J. C. Lobe. Mit 62 in den Text gedrucken Abbildungen.

Anthologie. Dritte Auflage. — Katechismus der Muthologie aller Culturvölfer. Bon Brof. Dr. Johannes Mindwig. Dritte Auflage. Mit 72 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 1. 50 Naturlebre. Dritte Auflage. — Katechismus ber Naturlehre, oder

Erflärung der wichtigsten physikalischen und hemischen Erscheinungen des täglichen Lebens. Dritte, nach dem englischen Original bes Dr. C. E. Brewer durch heinrich Gretschel umgearbeitete Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen.

[Unter der Preffe.

Mivellirknust. Zweite Auftage. — Katechismus der Nivellirkunst. Mit besonderer Rücksicht auf praktische Anwendung bei Erdarbeiten, Bewässerungen, Drainiren, Wiesen- und Wegebau 2c. Bon Fr. herrmann. Zweite, vermehrte und verbesserte Auftage. Mit 56 in den Text gedruckten Figuren.



Drud von 3. 3. Beber in Leipzig.



uchspielkunft. Gedete Auflage. — Katechismus der Schachpiellunft.

Bon R. J. S. Portius. Sechste, vermehrte und verbefferte Auflage. Mf. 1. 50

Dreibunterricht. — Ratechismus bes Schreibunterrichts. Bon Berm. Raplan. Mit vielen in den Text gedruckten falligraphisichen Borlagen. [In Borbereitung.

Deberei und Appretur, oder Lehre von der mechanischen Berarbeitung ber Gespinnstfasern. Bon herm. Grothe. Zweite, vermehrte und parkeiserte Ausgage. Mit 101 in der Tert gedruckten Absildungen.

verbefferte Auflage. Mit 101 in den Text gedruckten Abbildungen.
Mf. 1. 50
Sprachlehre. 3weite Auflage. — Katechismus ber beutschen Sprach-

lehre. Bon Dr. Conrad Michelsen. Zweite Auflage. Mf. 1. 50 Stenographie. Zweite Auflage. — Ratechismus ber Gabelsberger's schen Stenographie. Bon Seinrich Krieg. Zweite, durchaus neu bearbeitete Auflage. Mit vielen in ben Tert gebruckten ftenos

neu bearbeitete Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten stenographischen Borlagen.

Tanzkunst. Dritte Auflage. — Katechismus der Tanzkunst. Gin Leitsaden für Lehrer und Lernende. Bon Bernhard Klemm.
Dritte, verbesserte Auflage. Mit rhythmisch-musikalischen Bezeich-

Dritte, verbesserte Austage. Mit rhythmisch-musikalischen Bezeichnungen, einem alphabetisch geordneten Berzeichnisse der im Druck erschienenen Werke und wichtigsten Abhandlungen über Tanzkunft und 78 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 2

Telegraphie. Banfie Anfiage. — Ratechismus der elektrischen Telegraphie. Bon L. Galle. Fünfte, wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von Dr. K. Ed. Zehiche. Mit 226 in den Text gedruckten Abbildungen. Mf. 2. 40 Turnkunft. Bierte Auflage. — Ratechismus der Turnkunft. Mit

einem Anhange über Baden und Schwimmen, Eislauf, Jechten und Turnspiele. Bon Dr. M. Rloff. Bierte, vermehrte u. verbefferte Auflage. Mit 99 in den Tert gedruckten Abbild. Mt. 1. 50 Uhrmacherkunft. 3weite Auflage. — Ratechismus ber Uhrmacherkunft. Unleitung jur Kenntniß, Berechnung, Construction und Behandlung der Uhrwerke jeder Art. Bon Friedrich herrmann.

lung der Uhrwerke jeder Art. Bon Friedrich herrmann. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 57 in den Tert gedruckten Abbildungen. Mt. 1 Unterricht. 3weite Auflage. Ratechismus bes Unterrichts und ber

Erziehung. Bon Dr. C. F. Lauchard. Zweite, verbesserte u. vers mehrte Austage. Mit 40 in den Text gedruckten Abbild. Mt. 1. 20 berficherungsmefen. - Ratechismus des Berficherungsmejens. Bon Mf. 1. 50 Decar Lemde.

Derskunft. - Ratedismus ber beutiden Berefunft. Bon Dr. Ro= berich Benebir. Mt. 1

bolkswirthichaftslehre. Bweite Auflage. - Ratedismus ber Bollewirthschaftslehre. Ein Unterrichtsbuch in den Anfangegrunden der Birthschaftslehre. Bon Dr. Sugo Schober. Zweite, umgearbeitete und vermebrte Muflage. Mf. 2. 40

Waarenkunde. Dritte Auflage. - Ratedismus ber Baarenfunde. Bon G. Schid. Dritte, von Dr. G. Seppe neu bearbeitete Aufl. Mf. 2

Wedfelrecht. Bweite Auflage. Ratedismus Des allgemeinen beutschen Bechselrechts. Dit besonderer Berudfichtigung ber 216weichungen und Bufage ber öfterreichifden Wechfelordnung. Rarl Areng. 3meite, vermehrte und verbefferte Auflage. Weinban. Breite Auflage. - Ratedismus bes Weinbaues in feinem gangen Umfange. Bon Fr. Jac. Dochnahl. 3meite, vermehrte

u. verbefferte Auflage. Mit 38 in ben Tert gebr. Abbild. Df. 1. 20 Dritte Auflage. - Ratecismus ber Biergartnerei, Biergartneret. ober Belehrung über Unlage, Ausschmudung und Unterhaltung ber Garten, fo wie über Blumengucht. Bon Bermann Jager. Dritte,

Die Schule des Gifenbahnwesens.

verbefferte Auflage. Dit 61 in ben Tert gebr. Abbild. Df. 1. 50

Kurger Abriß der Geschichte, Technit, Abministration und Statistit der Eisenbahnen. Bon M. M. Freih. v. Weber. Mit 136 in den Tert gedr. Abbild. Dritte, vermehrte u. verbesserte Auflage, bearb. von Prof. Ed. Schmitt. Mt. 6. In engl. Einband Mt. 7. 50

Die Schule des Fenerloschwesens.

Bon G. Schüller. Mit 83 in den Tert gedr. Abbild. Mf. 3 Die Schule ber Solgichneibefunft.

Befdichte, Technit und Mefthetit ber Solgichneidefunft. Bon Dr. Dag

Schasler. Mit 58 in den Tert gedr. Abbilbungen. Df. 4, 50

Die Schule bes Seewesens.

Sandbuch der prattifchen Seemannichaft und Steuermannstunft. Bon R. Berner. Mit 70 in ben Tert gedructen Abbildungen. In engl. Einband DRf. 9

Leipzig. Berlag von 3. 3. Weber

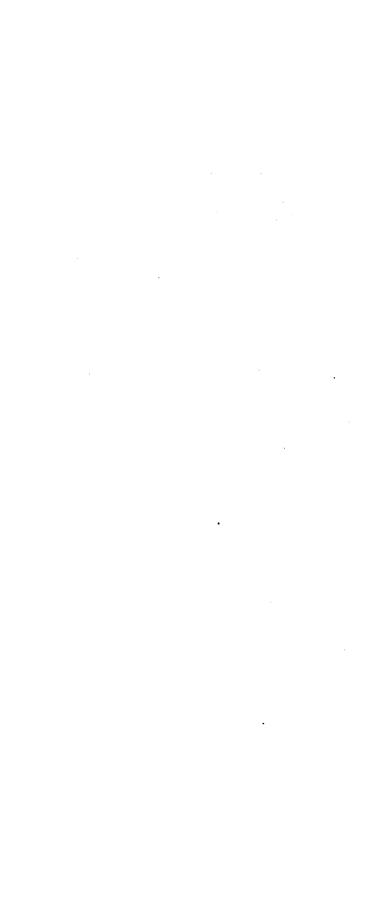

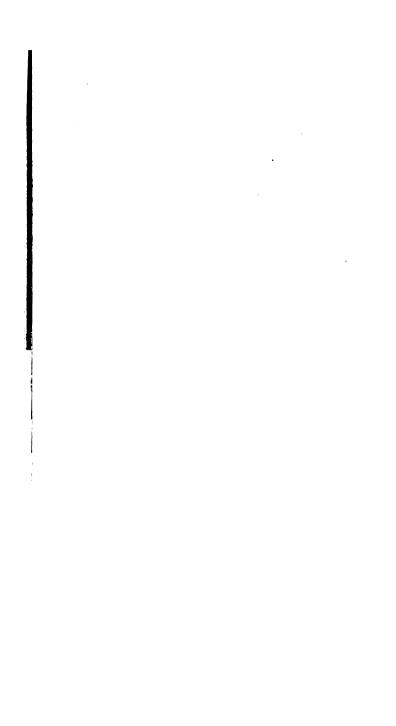

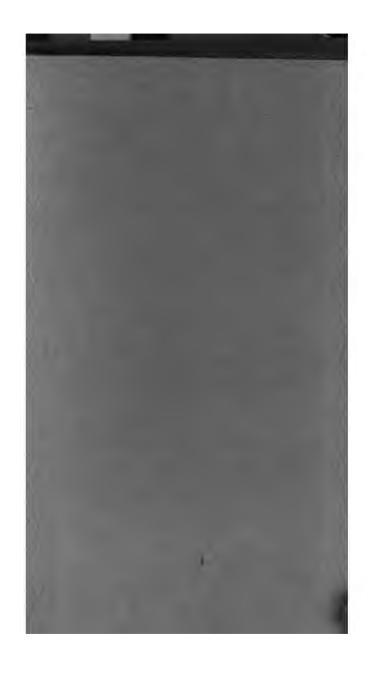



